

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

# Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



D. Weinet Paulus



I C 2, The Pend Steam

Weinel

יהוה



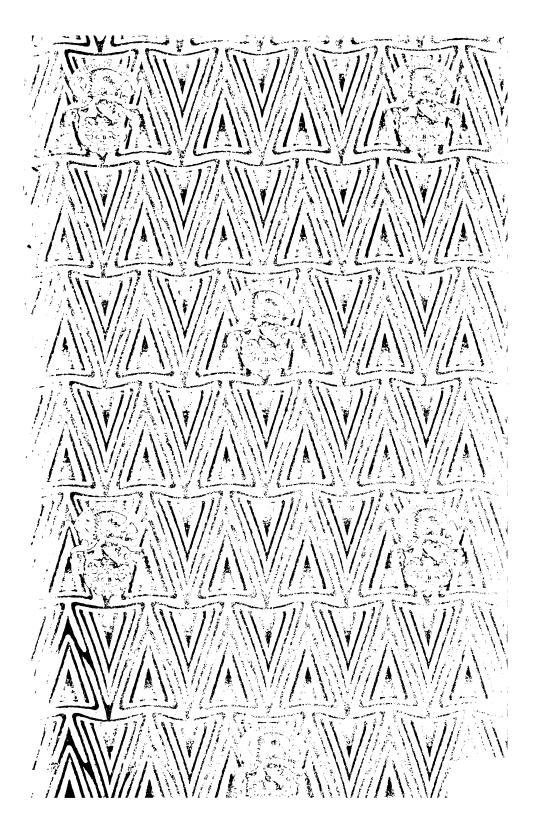

. . ,

# Cebensfragen ~~~~~

Schriften und Reden sommen herausgegeben von Heinrich Weinel. Som Som Som Som Som Som Som

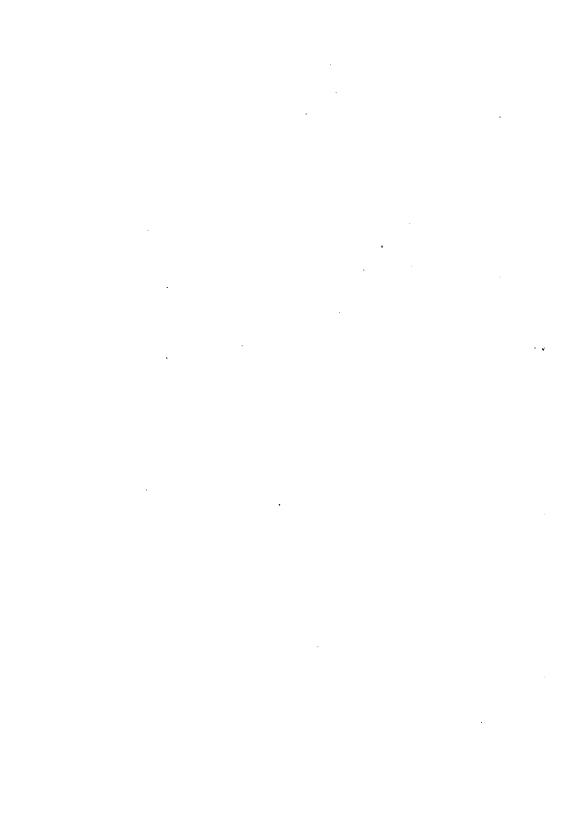

# Paulus

Der Mensch und sein Werk: Die Anfänge des Christentums, der Kirche und des Dogmas.

Don

heinrich Weinel, a. o. Professor der Theologie zu Jena.



Tübingen Verlag von I. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1904

2

# - Alle Rechte vorbehalten. -



56,044

Drud von b. Caupp jr in Cabingen.

Meinem lieben Freunde STSTST
Arnold Mener beim Scheiden
aus gemeinsamer Arbeit. STSTST



|                        | Seite |
|------------------------|-------|
| Einleitung             | 1     |
| Der Pharisäer          | 11    |
| Der Gottsucher         | 48    |
| Der Prophet            | 74    |
| Der Apostel            | 118   |
| Der Gründer der Kirche | 164   |
| Der Theologe           | 222   |







Bis auf den heutigen Tag liegt eine Decke über ihren Herzen, wenn er vorgelesen wird, hat einst Paulus von Mosses gesagt, und heute gilt das Wort von ihm selbst. Den einen ist er die hohe angestaunte Autorität, wohl gar ein Heiliger geworden, den andern ein bloßer Name und eine Summe von blassen Erinnerungen und halbverklungenen Sprüchen, die sie als Kinder mit viel Mühe und Not gelernt haben. Nur wenige sind es, die ihn wirklich kennen, ganz wenige, und auch sie meist Gelehrte, Theologen.

Denen aber, die ihn kennen, wächst die Gestalt dieses Webers und Schriftgelehrten immer höher empor. Sie fühlen, daß hier ein Mensch litt und kämpste und überwand, der vielen Jahrhunderten den Stempel seiner Seele aufgedrückt hat, mit dessen Wesen wir heute noch ringen wie die Menschen, die ihm ins Auge sahen und seine hinreißende Rede hörten.

Wie er damals geliebt und gehaßt wurde wie wenig Menschen, so geht es ihm auch heute noch bei denen, die ihn kennen. Eben daran beweist er seine unvergängliche Größe. Und es darf uns nicht wundern, daß er ebenso sehr gehaßt wie geliebt wird: Liebe und Haß zugleich hat noch jeder arbeitende, jeder eigenwüchsige Mensch erregt. Selbst der, welcher die Liebe selbst war, hat bitter und schmerzlich sagen missen: "Ich bin gekommen, zu entzweien einen Menschen mit seinem Vater, die Tochter mit ihrer Mutter, und seine eigenen Leute werden des Menschen Seinde sein". Aber er hat auch gewußt, was ein Mensch wert ist, der keinen Seind hat. Er, der seine Seinde bis zum Tode liebte, hat das Wort gesprochen: "Wehe, wenn euch alle Menschen loben!"





hören wir zwei von den Gegnern des Paulus aus unsern Tagen, zwei Männer, in denen sich genaue Kenntnis der Dinge mit einem kühnen Geist und starken Wahrhaftigkeitssinn verband, und die doch den Apostel gehaßt haben, wie man nur irgend einen der Großen hassen kann, die sich an der Menscheit versündigen.

Cagarde hat geglaubt, seinem Volke (in den "Deutschen Schriften" 1886, S. 71 ff.) diesen Mann also schildern zu dürfen:

Nur daraus, daß die von Iesu selbst erwählten Jünger . . . nicht imstande waren, anders als nur höchst kümmerlich, einseitig, karikierend das große Bild aufzufassen, das vor ihnen gestanden hatte, nur daraus ist es zu erklären, daß ein völlig Unberusener Einsluß auf die Kirche erhielt.

Paulus — benn er ist dieser Unberusene — der richtige Nachskomme Abrahams, und auch nach seinem Uebertritte Pharisäer vom Scheitel bis zur Sohle, hat acht bis zehn Jahre nach Jesu Tode, nachdem er die Nazarener eine Zeit lang nach Kräften verfolgt hatte, durch eine Vision auf der Reise nach Damaskus die Ueberzeugung gewonnen, daß er in Jesu Lehre die Wahrheit verfolge. Man kann das psichologisch denkbar sinden, und ich bezweisle nicht im mindesten, daß ein so fanatischer Kopf infolge einer Halluzination in das Gegenteil von dem umschlug, was er bislang gewesen war. Unerhört aber ist, daß historisch gebildete Männer auf diesen Paulus irgend welches Gewicht legen . . .

Paulus hat uns das Alte Testament in die Kirche gebracht, an dessen Einstusse das Evangelium, so weit dies möglich, zu Grunde gegangen ist: Paulus hat uns mit der pharisäischen Exegese beglückt, die alles aus allem beweist, den Inhalt, der im Texte gesunden werden soll, sertig in der Tasche mitbringt, und dann sich rühmt, nur dem Worte zu solgen: Paulus hat uns die jüdische Opfertheorie und alles, was daran hängt, in das haus getragen: die ganze... jüdische Ansicht von der Geschichte ist uns von ihm aufgebunden. Er hat das getan unter dem lebhasten Widerspruche der Urgemeinde, die, so jüdisch sie war, weniger jüdisch dachte als Paulus, die wenigtens nicht raffinierten Iraelitismus für ein von Gott gesandtes Evangelium hielt. Paulus hat sich endlich gegen alle Einwürfe ges





panzert mit der aus dem zweiten Buche des Gesetes herübergeholten Derstockungstheorie, die es freilich so leicht macht zu disputieren, wie es leicht ist, einen Menschen, der Gründe bringt und Gegengründe hören will, damit abzusertigen, daß man ihn für verhärtet erklärt.

3

Aus Cagarde spricht vor allem der Theologe und die Dogmennot, in die uns der als Glaubensgesetz behandelte Paus vor andern gestürzt hat.

Nietzsche dagegen hat in Paulus den Menschen, sein Ringen und seine Erlösung, gehaßt. Eine Stelle aus dem allgemeinen Urteile über Paulus in der "Morgenröte" mag das zeigen:

Alle Welt glaubt noch immer an die Schriftstellerei des "heiligen Geistes" oder steht unter der Nachwirkung dieses Glaubens: wenn man die Bibel aufmacht, so geschieht es, "um sich zu erbauen". um in feiner eigenen, perfonlichen, großen ober kleinen Not einen Singerzeig des Trostes zu finden - kurz man liest sich hinein und sich heraus. Daß in ihr auch die Geschichte einer der ehrgeizigsten und aufdringlichsten Seelen und eines ebenso abergläubischen als verschlagenen Kopfes beschrieben steht, die Geschichte des Apostels Paulus - wer weiß das, einige Gelehrte abgerechnet? Ohne diese merkwürdige Geschichte aber, ohne die Verwirrungen und Sturme eines folden Kopfes, einer folden Seele gabe es keine Chriftenheit . . . Freilich, hatte man eben diefe Geschichte gur rechten Zeit begriffen, hatte man die Schriften des Paulus nicht als Offenbarungen des "beiligen Geistes", sondern mit einem redlichen und freien eigenen Geiste und ohne an alle unsere personliche Not dabei gu denken, gelesen, wirklich gelesen - es gab anderthalb Jahrtausend keinen solchen Cefer - so wurde es auch mit dem Christen= tum längst vorbei sein. Daß das Schiff des Christentums einen guten Teil des judifchen Ballaftes über Bord warf, daß es unter die heiden ging und gehen konnte, - das hängt an der Geschichte bieses einen Menschen, eines fehr gequalten, fehr bemitleidenswerten, fehr unangenehmen und sich selber unangenehmen Menschen.

Widerwillig mussen beide die Bedeutung des Mannes an-





erkennen, auch wenn sie sein Werk und ihn verurteilen. Ueber dies harte Urteil aber werden wir noch mit ihnen verhandeln müssen. Denn so hart und ungeschichtlich es sein mag, gewisse Tatsachen und gewisse Jüge im Wesen des Apostels müssen ihm zu grunde liegen. Eben darum ist es um so gefährlicher, wie man denn mit Recht gesagt hat, daß die halbe Wahrheit gefährlicher sei als die Lüge.

Das Verständnis für die Eigenart, das Werk und die Größe des Paulus hat nun aber die, welche ihn in allen seinen Worten als Autorität hinnehmen, in ein anderes schweres Problem hineingestürzt; Schell hat es im Eingang zu seinem "Christus" sehr scharf und richtig formuliert, wenn er fragt:

Wer hat mehr Anspruch, der Stifter der Weltreligion zu heißen, Jesus oder Paulus? Wer hat das Recht, als Begründer des kirchlichen Christentums mit seinem Glauben an Erbsünde, stells vertretende Genugtuung, Erlösungsverdienst, Sakramente und heilige Aemter zu gelten, Paulus oder Jesus?

Die letzte Frage ist ohne Zweifel mit "Paulus" zu beantworten, wenn auch die heiligen Aemter noch nicht sein Werk sind. Und auch die erste Frage darf man mit "Paulus" beantworten, wenn man unter Christentum den Glauben an das Dogma von Christus und von seinem sühnenden Tod versteht. Denn unter allen Christen der ersten Generation hat, so viel wir wissen, Paulus zuerst erklärende Theorien an diesen Tod angeknüpft.

Um so mehr ist es zu beklagen, daß Paulus so wenig bekannt ist. Denn es ist in anderer Weise auch vom evangelischen Volke richtig, was Schell vom katholischen sagt:

Und doch ist Paulus, dieser religiöse Mensch in einzigartigem Sinn, dieser Seuerbrand des gottsuchenden Geistes, nicht einmal ein Gegenstand der religiösen Verehrung in jenem eigentlichen Sinne geworden, wie Maria, die Mutter Iesu, wie Isseph, wie Antonius, wie Alonsius. Der Volksseele ist Paulus immer fremd geblieben.

Wir wundern uns nicht, daß er nicht ein katholischer





Dolks-Heiliger geworden, sondern bloß ein offizieller Kirchenheiliger geblieben ist; denn seine herbe, scharf umrissene Kämpfergestalt ist ganz eigentlich unkatholisch. Aber um so auffallender ist es, daß auch unsern evangelischen Dolke dieser unser Apostel im ganzen noch ein verschlossenes Buch ist, aus dem man zwar einzelne Worte auswendig weiß, das man sonst aber ruhig im Schranke liegen läßt. Paulus aber war mehr als eine Aphorismensammlung über Sünde und Gnade.

Unter allen Christen der ersten Generation ist er bei weitem der hervorragendste, ein wahrhaft genialer Mann. Als Jesus und der Glaube seiner ersten Jünger über diesen Mann, der ihr schärster Gegner war, den Sieg ersochten hatten, war mit der entscheddendste Sieg erkämpst, den je das Christentum gewonnen hat.

Es war ein Ereignis auch von weltgeschichtlicher Bedeutung. Denn es ist viel mehr als ein bloßes Bild, wenn man sagt, daß die große Missionswanderung des Apostels von Antiochien bis Rom ein zweiter, umgekehrter Alexanderzug gewesen sei. Seine Mission, mit der der Siegeszug des Christentums beginnt, ist die Einleitung der letzten und folgenreichsten Zeit jenes großen Kulturkampses und Kulturaustausches zwischen Abendland und Morgenland, den bereits Herodot, der "Dater der Geschichte", als das Hauptthema unsres geschichtlichen Cebens erkannt hat, und der in dem Zuge Alexanders des Großen seinen ersten Gipfelpunkt mit einem äußeren Siege des Abendslandes erreicht hatte.

Die große Mission des Christentums ist aber wirklich in der Hauptsache des Paulus Werk, das Werk des Mannes, der stolz und tapfer nur von einem Titel wissen wollte: Apostel Iesu, des Christus. Und als rechter Mann hat er ihm die Kraft seines Lebens geopfert und den Sieg erkämpst. Als er starb, bestanden im ganzen Reich, dis hin nach Rom, blüshende Gemeinden des neuen Glaubens. Als er für Iesus gewonnen ward, war das Christentum eine kleine jüdische Sekte.





So sehr die Jünger im Glauben an Jesus, den für die Sünder gestorbenen und von Gott auferweckten Messias, Leben und Seligkeit gefunden hatten: ganz wußten sie nicht, was sie an ibm hatten. Sein historisches Bild, so viel es ihnen gab, zeigte ihnen doch immer wieder einen frommen Juden, der um die rechte Auslegung des Gesethes und um die Reinheit des Tempels gekämpft und gelitten hatte. So saßen sie in Jerusalem, predigten und warteten, daß er herniederkommen werde auf den Wolken des himmels mit dem neuen Jerusalem und seinen vielen Wohnungen für die armen und frommen Gotteskinder. Wohl wurden sie von ihren Volksgenossen zum Teil gehaft und verfolgt, wohl waren sie versprengt nach Samaria und bis hin nach Antiochien: aber daß eine neue Religion angefangen hatte über die Erde zu wandeln und daß die Sulle der Dölker in ihr Glück und Seligkeit finden sollte, das wußten sie nicht. Paulus erst hat das Christentum im heißen Kampfe seines Cebens nach innen und außen als neue Religion erfahren und gerettet, als die Urapostel es unter dem Druck der altjüdischen Stimmungen kaum mehr vor dem Wiederversinken ins Judentum bewahren konnten.

Diese Wirkung nach außen ist nur das Sichtbarwerden dessen, was an bezwingender Kraft in seinem Innern lebte. Paulus ist ein held des Willens, ein geborener Führer der Menschen. Er ist auch ein held des Denkens. Wir sind gewöhnt, die Geschichte des Denkens als die Geschichte der Phislosophie zu fassen und für sie solche Männer auszusuchen, die, auf das handeln verzichtend, große Gedankensustene aufbauten. Mit Unrecht; denn entscheidendes handeln ruht auf entscheidenden Einsichten. Und diese treten in originaler Kraft ebenso sehnen Einsichten. Und diese treten in originaler Kraft ebenso sehnen Willensmenschen auf wie bei den Denkern im engeren Sinne. Paulus hat eine ganze Reihe grundlegender Gedanken, vor allem einen neuen Aufriß der Weltgeschichte und gewisse ethische Grundsäte und Beobachtungen, dem Denken der abendetelische Grundsäte und Beobachtungen, dem Denken der





ländischen Menscheit für immer eingefügt. Mit seinen Gebanken denken, in seinen Worten sprechen heute Millionen von Menschen, die sein persönliches Leben gar nicht genaukennen.

Epochemachend ist Paulus auch in der Geschichte der Religion. Während Jesus ebenso sehr aus der Entwicklung des Judentums seiner Zeit herausfällt, wie er hineingehört, bildet Paulus den naturgemäßen Umschlag der Schriftgelehrsamkeit, die ein Versuch war, das Volk durch ein System von Gesetzes= paragraphen nach prophetischem Ideal zu organisieren. Die Organisation wandte sich — hier wie immer aus einem Mittel zum Selbstzweck werdend - schließlich gegen alles Prophetische im Volk: Johannes der Täufer und Jesus stehen im Kampf mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Paulus nun ist derienige Pharifäer, in dem der Druck des Gesethes auf eine wahrhaftige und kernige Seele so groß wird, daß sie die Fessel sprengt und sich vernichtend gegen das Gesetz selbst wendet. Gegen alles Gesetz in jeder Religion. Paulus ist der große Entdecker der Catfache, daß Gott und Geset Widerspruche sind und das Gesetz nur so zu Gott führen kann, daß es uns zur Qual wird und Sehnsucht wirkt. Was bei Iesu das selbstverständliche Leben des Gotteskindes in der Liebe zu seinem Dater war, das hat sich Paulus in der schwersten Stunde seines Lebens erkämpfen müssen. Aber es wurde im Kampf nun auch verteidigt und siegreich gegen alle Angriffe durchgefochten und so der Menschheit gerettet. Noch einmal hat die alte Religion (als Katholizismus) es der Menschheit entwunden, bis Luther im gleichen Kampf und durch Paulus' Worte es wieder entdeckte.

Daß Paulus diese entscheidende Stellung in der Religionsgeschichte des Abendsandes einnimmt, beruht aber noch auf anderen Gründen. Die abendsändische Menschheit hat in ihrer Seele immer zwei Güter durch die Religion gesucht: Reinheit und ewiges Leben. In kaum einem andern antiken Menschen





ist diese Sehnsucht so saut und entscheidend kund geworden wie in Paulus, keiner hat mit solcher Entschiedenheit geglaubt, daß ihm diese Sehnsucht gestillt sei, und in keinem hat sich dieser Glaube in eine solche Sähigkeit sittlichen Wollens und mutiger Cat umgewandelt wie in Paulus. Darum hat er auch in so Diesen dasselbe innere Leben entzündet; und die Flamme seines Enthusiasmus lodert noch immer durch die Jahrhunderte, troß all der Schlacken, die noch heute, nach dem langen kirchlichen Verklärungsprozeß, in seiner Persönlichkeit sichtbar sind.

Etwas anderes machte ibn noch besonders fähig, auf seine Zeit zu wirken und der Art genug zu tun, wie sie die Reinheit und das ewige Leben suchte. In Paulus kreuzen sich die Einflüsse aus allen antiken Religionen, soweit sie in Mysterien und hellenistischer Religionsphilosophie neu gestaltet waren. mit dem eigenartigen religiösen Leben Ifraels. Wie er nach seiner Religion angesehen der erste Protestant ist. so ist er nach seiner Theologie und kirchlichen Arbeit der erste Katholik. Jesus hat viel einsamer in seiner Zeit gestanden, so sehr er ihr auch angehört hat, und ist bis auf den heutigen Tag viel einsamer in der "Welt" gewesen als Paulus, der von dem Bildungsbesitze seiner Zeit viel mehr sein eigen nennen konnte. Deshalb bat Paulus auch stärker gewirkt als Iesus, der für die Heidenwelt mit ihrem Verlangen nach Mosterien. Sakramenten und Obilosophie erst durch Paulus wirksam werden konnte. Und hier erhebt sich die lette und größte Frage, die uns Paulus stellt: Ist das "Christentum", das Paulus gepredigt hat und das in Dogma und Kirche heute noch lebt, eine andere Religion, als das Evangelium, das Iesus verkündigte? Was bedeuten die Anfänge des Dogmas und der Kirche für die Geschichte des Christentums? Mit diesen Fragen aber wird das Problem Paulus ein in das Ceben der Gegenwart unmittelbar ein= greifendes Problem.

Denn in der Gegenwart wird um die Existenz des Christen-





tums an zwei Stellen gekämpft. Einmal wogt der Kampf um die Frage: Ist das Christentum ablösbar von den Vorstellungen von Sündenfall, Erbschuld, blutiger Versöhnung Gottes und Sakramenten, mit denen es vor allem durch Paulus in die Welt getreten ist? Die das für unmöglich erklären, sind entweder solche, die um des Christentums willen ihren Derstand erschlagen, der ihnen das moderne Weltbild immer wieder als das richtige vorhält, oder die um ihres Verstandes willen an ihrer Religion verzweifeln und dann entweder allein die Sittlickeit des Christentums festhalten oder auch sie noch in die Wogen des Zweifels schleudern. Und eben das ist der zweite Punkt, um den gerungen wird. Die Ethik der Kirche wird immer mehr als ein schwächlicher Kompromiß zwischen der herben, weltabgewandten Sittlichkeit Jesu und den forberungen menschlichen Staats= und Kulturlebens, ja den An= sprüchen menschlicher Bequemlichkeit und herrschlucht erkannt. Und die Frage nach seiner Wahrhaftigkeit ist über das Christen= tum gekommen wie der Dieb in der Nacht.

Auch in ihr spielt Paulus eine Hauptrolle; denn er ist es, der den Grund zur Kirche und zu ihrer Versöhnung mit der "Welt", d. h. mit dem antiken Staats- und Kulturleben gelegt hat. Beide Fragen kann nur der für sich und andere lösen, der ihr geschichtliches Werden verstehen gelernt hat. Paulus ist es, der uns am tiessten in sie einführt.

In diesem Sinne soll Paulus auf den folgenden Blättern dargestellt werden. Nicht die Aeußerlichkeiten seines Lebens, nicht die Schilderung der Art seiner Mission, nicht die Fragen nach Chronologie und Abfassung seiner Briefe soll man in diesem Buche suchen, dafür gibt es große und gelehrte Werke. Aber einen Charakter aus seiner Zeit für unsere Zeit zu verstehen, die ewigen Fragen des Menschenherzens in diesem Zeugen "menschlicher Bedürftigkeit" und menschlicher Größe darzustellen und in die Grundprobleme des Christentums an der hand dieses seines "zweiten Stifters" einzuführen, das





wird die Aufgabe sein. Je mehr der historiker nicht 3ustände und Tatsachen nacherzählt, sondern Menschen versteben und schildern will, desto größer wird die Gefahr des Irrens für ihn. Aber diese Gefahr darf ihn nicht von der köstlichsten Aufgabe, die sich ihm bietet, abschrecken, wenn er nur in ernster Arbeit alles getan hat, seine Schilderung auf einen festen Boden zu stellen, auch wenn er sich die Entsagung auferlegen muß, von dieser Vorarbeit nichts in Sorm von Anmerkungen und Erkursen zu zeigen. Die andere Gefahr, die darin liegt, daß jemand für die praktischen Aufgaben seiner Zeit Geschichte schreiben will, wird schon dadurch verringert, daß sie scharf ins Auge gefaßt wird. In viel größerer Gefahr sind die historiker, die sich einbilden, gang unbeeinfluft von ihrer Gegenwart zu arbeiten; denn sie fallen oft unbewußt den Fragestellungen ihrer Zeit zum Opfer.





# Beimat und Elternhaus.

Mit Recht legen die Biographen alter und neuer Zeit allen Wert darauf, uns den Boden zu schildern, aus dem ihre helden hervorgewachsen sind. Wir wandern an ihrer hand in die heimat, wir klopfen mit ihnen an die Tur des Vaterhauses, wir dürfen mit ihnen den Eltern ins Auge und ins herz schauen und uns von ihnen alte Geschichten von Großvätern und Grokmüttern erzählen lassen. Bei den groken helden der Religionsgeschichte aus alter Zeit ist uns niemals ein so günstiges Geschick geworden. Eigentlich von ihnen allen kennen wir nur die eine glänzende Epoche, während deren sie von der Liebe und dem haß ihrer Mitmenschen scharf beleuchtet aus der Menge segenspendend und kämpfend hervor= traten. Und doch möchten wir gerade bei ihnen so gern wissen, wie die Mutter gewesen ist, die diesem Sohn die hande zum ersten Gebet faltete, und wie seiner Ahnen besondre Art. ihr Wesen und Gehaben, ihre Neigungen und Sunden, ihre Güte und ihr Charakter, ihr Glaube und ihre Sehnsucht sich in dem großen Sohne des Geschlechts widerspiegeln.

Auch von Paulus wissen wir aus direkten Nachrichten nur sehr wenig über seine Jugend, sein Elternhaus und seine Derwandten. Daß seine Eltern echte Juden strenger Richtung aus dem Stamme Benjamin gewesen sind, das hat er seinen Seinden gegenüber an mehreren Stellen seiner Briefe in lebhaftem hochgefühl betont, als ihm seine Seinde vorwarfen, er sei kein echter Jude. "Worauf einer trott, darauf trote auch ich! — töricht geredet. Sie sind hebräer? Auch ich bin es! Sie sind Israeliten? Auch ich! Sie sind Same Abrahams? Auch ich!" 1 — Die alten feierlichen Ehrennamen seines Volkes



darf er für sich in Anspruch nehmen, für sich und seinen Stammbaum, der echt ist, nicht durch fremdes Blut seiner reinen Entwicklung beraubt.

Aber wenn wir weiter fragen nach Art und Persönlichkeit seiner Eltern, so hören alle Nachrichten auf. Ja selbst seine Heimatstadt und das Land seiner Jugend sind nur mit Wahrscheinlichkeit, nicht mit Sicherheit sestzustellen. Die Apostelzgeschichte läßt darüber Paulus also sprechen: "Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Kilikien, aufgezogen hier in der Stadt (Jerusalem); zu Süßen Gamaliels geschult im väterslichen Geseh nach aller Strenge¹ war ich ein Eiserer für Gott, so wie ihr es heute alle seid"². Dielleicht soll man sich nach einer andern Stelle³, wo von seinem Nessen in Jerusalem gesprochen wird, vorstellen, daß er bei seiner älteren dorthin verheirateten Schwester aufgewachsen sei.

Und so meint denn die Apostelgeschichte wohl, daß Paulus in Ierusalem eine zweite und die eigentliche heimat gefunden habe.

Diese Nachricht auf ihre Richtigkeit zu prüfen, ist uns heute noch möglich. Denn es gibt einen Weg, um das Geheimnis des Werdens einer Persönlichkeit zu durchschauen. Dieser Weg ist der Rückschluß aus dem Wesen des Gewordenen auf die Spuren seines Werdeganges. Ja bei Paulus ist dieser Rückschluß dadurch verhältnismäßig leicht gemacht, daß er ein Bekehrter ist, daß die Epoche nach seiner Bekehrung uns ziemlich deutlich vor Augen liegt und daß der Inhalt des Bekehrungserlebnisses selbst von ihm gang genau angegeben wird. Zieht man bei einem Bekehrten alles ab, was durch die Bekehrung neu in sein Ceben trat, und die neue Ordnung der Elemente seines Gefühls= und Willenslebens wie seines Denkens, die durch das Erlebnis eingetreten ist, so kann man sich von dem vor der Bekehrung in der Zeit der Entwicklung erworbenen und porhanden gewesenen inneren Besit ein deutliches Bild machen. Natürlich gehört Vorsicht und ruhiges Erwägen aller in Betracht kommenden Momente dazu, will man





auf diesem Weg nicht in die Irre geraten: aber sicher und gangbar ist er.

Schon die Bilder, in denen ein Mensch spricht, wenn er nicht weiter literarisch verbildet ist, sind die getreuen Spiegel seiner Umgebung, zumal dessen, was ihn umgab, als seine Seele mit hellen Augen auf die Entdeckung der Welt draußen auszog. Das Evangelium Jesu ist ein Kind des Dorfes. Ein ewig frischer hauch gesunder Natur weht aus seinen Bildern uns entgegen. Die Natur hat zu ihm ihre lautleise Sprache geredet. Wenn er des Abends, da der kühle hauch von den Bergen weht, in der Feierstunde sein haus und seine hantierung verläßt, um hinauszugehen unter den freien himmel, Zwiesprache mit seinem Dater zu halten, da sieht er die Ceute auf der Straße stehen und vom Abendrot und vom Wetter reden. Er sieht die Kinder spielen auf der Straße und lächelt ihres kindischen Eigensinnes, bald lernt er, daß die erwachsene Menschheit ebenso "spielt". Durch das Tor geht er weit hinauf am Bergeshang, wo die bunten Anemonen blühen, deren er sich so innig freut. Was ist Salomos Purpur gegen ihre lebendige Pracht, wie sie ihre Kelche im Abendwinde wiegen? Er sieht den Saemann auf dem Acker, die Senfstaude im Garten, er sieht den Hirten mit seiner Herde, und den Sperling, der tot vom Dache gefallen ist. Alles redet zu ihm eine lebendige Sprache, kündet ihm vom Walten seines Vaters, vom Kommen des Reiches, spricht zu ihm mit tausend feinen, nur ihm verständlichen Stimmen.

Auch Paulus kennt Bilder aus der Natur. Kein Mensch ist so arm und so städtisch, daß er sie nicht kennte. Auch Paulus weiß, daß man Gottes Wesen und Walten aus seinem Schöpfung erkennt. Er spricht vom Samenkorn als einem Bild der Auserstehung, von den Sternen und ihren glänzenden Leibern, er vergleicht sich und andere mit Gärtnern und er hat das schöne Wort von dem sehnsüchtigen harren der Kreatur auf die Offenbarung der Kinder Gottes gesprochen. Aber





dies Wort zeigt auch seinen weiten Abstand von Jesus. Mag es auch die Welt der Geister umspannen, so ist es doch auf die Tiere mitzubeziehen und hat seinen Anlaß gewonnen an der pessimistischen Auffassung der Natur und an dem harten Knechts= dienst der müden und gequälten Tierwelt einer Großtadt; es ist Herbststimmung, was es durchweht, nicht jener junge kraftvolle Frühlingsglaube, der aus Jesu Bildern spricht, dem auch der Sperling, der vom Dache fällt, nicht von der allgemeinen Vergänglichkeit, sondern von dem allmächtigen Willen des Vaters im himmel erzählt. Antike, mude, städtische Stimmung und Sehnsucht, das spricht überall aus dem Wesen des Apostels Paulus. Und städtisch sind auch seine Bilder in ihrer Mehr= Ob er wirklich einmal ein fehlerhaftes Bild, das vom Aufpfropfen wilder Reiser auf einen edlen Stamm' aus Unkenntnis der Natur oder in gewaltsamer Illustration eines Gedankens geschaffen hat, können wir nicht mehr feststellen; aber daß er zumeist in der Stadt gelebt hat, zeigt die Sulle seiner Bilder deutlich. Außerordentlich häufig, viel häufiger als der "junge Baumeister" Jesus, wendet Paulus das Bild vom Bau und von der "Erbauung" an. Don den Palästen mit Gold und Silber bis zu den Strobhütten der Dorstadt= arbeiter kennt er die häuser2. In die Stube führt er uns hinein, wo die Mutter ihr Kind mit Milch nährt3, wo der Sauerteig vor Oftern hinausgekehrt wird4. Die irdenen Geschirre auf der Bank 5, der Spiegel an der Wand 6, der Brief auf dem Tisch, das alles wird ihm zum Bild. Er zeigt uns das Leben in der Stadt mit ihren Krämerbuden<sup>8</sup>, an denen vorbei der "Pädagog" mit seinem Zögling an der hand zur Schule geht, die Strafe, durch die sich der feierliche Triumph= qua bewegt 10. Er nimmt seine Bilder häufig aus dem Ceben der Soldaten 11, - selbst ihre Trompeten 12 mussen ihm zum Deraleiche dienen - nicht minder aus dem Rechtsleben 13, ja sogar vom Theater 14 und von den Wettspielen her 15. Die Unbefangen= heit, mit der er sich in dieser Bildersprache bewegt, macht es





wahrscheinlich, daß er all das nicht erst auf seinen Missionsreisen kennen gelernt hat, sondern daß bereits die Seele des Kindes sich mit diesen Bildern aus einer hellenistischen Großstadt erfüllt hat, daß also Tarsus nicht bloß sein Gedurtsort, sondern auch seine heimat gewesen ist. Tarsus, eine Großstadt, an einer der haupthandelsstraßen der Welt dort gelegen, wo die beiden bedeutendsten Sprachen der Zeit aneinandergrenzten, das Griechische und das Aramäische, damals der Sitz einer der hervorragendsten Philosophenschulen, war eine echt hellenistische Stadt, ein Abbild der Kulturmischung der Zeit. hier ist des Paulus Seele mit all den Einsstüsser gehre les ganzen römischen Reiches, den Juden ein Jude, den heiden ein heide zu werden — in seiner Seele verstand er sie beide —, um sie seinem herrn zu gewinnen.

Don seinem Elternhause selbst ist nur das Eine zu sagen, daß es ihm mit seiner streng pharisäischen Zucht wahrscheinslich eine harte, sicher aber eine ernste Jugendzeit geschaffen hat. Sein zartes und feines Gewissen, die gestählte Kraft seines Willens verdankt er wohl wie Luther der strengen Erziehung seines Daters. Für reiche und starke Naturen ist eine solche Jugend eine Verheißung tüchtiger und segensvoller Mannesjahre.

#### Das Erbe der Schule,

Stärker als die Bilder, welche die Heimat mit gütigen Händen dem Manne schenkt, stärker als der stille Einfluß, den das Spielen und Schauen auf der Straße, das Leben und Treiben mit den andern auf das Kind übt, wirkt die Schule mit ihren festgefügten Ueberlieferungen durch die eindringliche Gewalt, mit der sie sich des jungen Gedächtnisse bemächtigt.

Was der Knabe Saul in der Schule der Pharisäer lernte, das hat auch des Christen Paulus Denken und. Empfinden in den entscheidenden Stunden bestimmt, obgleich es ihm schien,





als sei er "eine neue Kreatur" geworden. So gewiß er das war. so gewiß war es keine Neuschöpfung, was er erlebt hatte, sondern nur eine Umschaffung seines innersten Lebens. Saul gilt es darum vor allem ins Auge zu fassen, wenn man Paulus verstehen will. Nicht den äußeren Rahmen seines Cebens will ich zeichnen — das wäre doch nur ein allgemeines kulturhistorisches Bild aus dem Leben eines Judenviertels in einer hellenistischen Stadt —, wohl aber werde ich den inneren, geistigen und religiösen Besitz des Pharisäers, soweit er uns durchlichtig ist, darzustellen versuchen. Das kann man noch heute recht gut, einmal weil wir den schon gezeichneten Rückschluß aus dem späteren Leben machen können, dann aber auch weil es möglich ist, das so Erschlossene an der gleichzeitigen jüdischen Literatur aus pharisäischer und nichtpharisäischer geder zu prüfen. Dabei zeigt sich denn, daß ein großes Stuck dessen, was man herkömmlicher Weise "Paulinismus" nennt, dem Paulus nicht anders gehört hat wie viel anderer von den Dätern ererbter hausrat. Es ist judische Theologie der Zeit.

Das beste und wertvollste Erbstück, das Jesus und Paulus von ihren Dätern überkommen haben, war ihr Gotte s= glaube. Obwohl Gott sich ihnen beiden in ihrem Leben neu offenbart hat und sie gerade in diesem herzpunkte der grömmigkeit das entscheidende Neue für sich und die Menscheit erlebten, so konnten sie das nur, weil ihnen ihr Volk in seinem Gottesglauben die Möglichkeit zu diesem Erlebnis geschenkt hatte. Es ist ein Gott, an den ihr Volk glaubt und zu dem es seine Opfer und Gebete emporschickt, ein Gott, wie viele sogenannte Götter es auch geben mag 1; denn diese sind nicht Götter, sondern Engel oder Dämonen. Ein Wille ist es, der mächtig über der Welt waltet, nicht ein Inbegriff aller blinden Naturmächte, nicht die eine Gottheit der antiken Phi= losophie, sondern eine mächtige, heilige Person. Er ist freilich der Schöpfer des himmels und der Erde 2; aber in dieser seiner Schöpfung geht er nicht auf. Er waltet über ihr mit starker



hand und ausgestrecktem Arm. Er hat eine Geschichte mit der Menschheit auf Erden. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott seines Volkes; ein lebendiger Gott, Geist und Wille, nicht holz und Stein wie die Volksgötter der heiden. Auch hat er sich seinem Volke und durch es allen Völkern kund getan in den Propheten; man braucht ihn nicht durch "unnüge" Streitigkeit der Rhetoren und Philosophen, nicht durch die Weisheit dieser Welt zu suchen. Und man weiß, daß er nicht blind wirkt wie die Naturmächte, noch auch launisch wie die Götter und Göttinnen Griechenlands, die verzogenen Kinder des Geschicks: er ist ein Gott, der in einem gewaltigen Gericht zeigen wird, daß ihm nichts höher steht als die Gerechtigkeit<sup>2</sup>.

Wenn die heidenwelt so eifrig nach dem Christentum geariffen, wenn sie das Alte Testament gang und gar in den Kauf genommen hat, wie schwere Anstöße asthetischer und sittlicher Art es bot, so hat dieser aus dem Judentum ererbte und im Alten Testament wurzelnde Gottesglaube einen gang wesentlichen Anteil daran. Denn er bot, wonach die edelsten Männer in der sterbenden alten Welt verlangten: die Gewißheit von einem weltmächtigen, heiligen und gerechten Willen und von einem Biel der Welt. Freilich auch diesen Schat hatte Paulus in tönernen Gefäßen. Die Art, wie man das Volk Israel mit diesem Gott in Verbindung brachte, war auf die Dauer unerträglich und ward mehr und mehr in der hei= denwelt abgestoßen; heute vollzieht sich die lette Stufe dieses Prozesses dadurch, daß sich der Gedanke einer besondern Offenbarung Gottes an dieses Volk in das Verständnis der großen Geschichte der Religion in der Menschheit wandelt. Und die Vorstellungen, in denen man die Persönlichkeit der Gottheit dachte, sind auch längst von der Entwickelung des Denkens dahinten gelassen. Ich will nicht zu erörtern versuchen, wie weit im Neuen Testament das Reden vom Siken Gottes, von seinem Auge und seiner rechten hand und anderes der Art Weinel, Paulus.





wörtlich zu nehmen ist oder nicht. Das Eine, daß Paulus in allem Ernste nicht die Frau, sondern nur den Mann als das Ebenbild Gottes denkt und dem Manne darum eine überlegene Stellung gegenüber der Frau einräumt<sup>1</sup>, genüge, um zu zeigen, wie menschlich die Dorstellungen von Gott damals noch gewesen sind, und wie selbst ein "Gelehrter" wie Paulus in den Vorstellungen seiner Zeit lebte.

Das Gleiche beobachten wir, wenn wir das Weltbild ins Auge fassen, das all seinen Anschauungen zu Grunde liegt. Dreistöckig baut sich ihm wie seinem Volk die Welt auf: unten in der Tiefe das Totenreich 2, darüber die irdische Welt und über ihr wieder der himmel mit seinen Bewohnern 3. himmel ist ein Raum, ein Gewölbe, aus dem heraus der Christus kommt 4, in dem Gott wohnt, umgeben von Engeln und Geistern 5. Es giebt mehrere himmelsgewölbe über ein= ander mit vielen Räumen, in denen sogar die verklärten Leis ber der Christen bereits aufbewahrt werden 6. Daulus selbst ist schon einmal im dritten himmel und im Paradies gewesen, das man sich nach dieser Stelle wie nach gleichzeitigen Angaben als in einem der himmel liegend vorzustellen hat. Diese himmelswelt ist die ewige Welt; alles was ihr angehört, ist ewig 8; und darum ist sie die Sehnsucht aller derer, die sich dem Knechtsdienst der Dergänglichkeit hier auf Erden verfallen fühlen 9.

Die Erde ist ein kleiner Raum. Des Paulus ruhelose Missionsarbeit ist getragen von dem einen glühenden Wunsch, der ganzen Welt das Evangelium zu verkündigen. Das hält Paulus durchaus in seinem Leben für möglich 10; denn sein Blick geht nicht über das römische Reich hinaus, mit diesem endet ihm die "bewohnte Erde". Die Säulen des Herkules und Indien umschließen das, was auf Erden die Kniee beugen soll vor dem Herrn.

Nicht anders ist es mit den Anschauungen des Paulus von der Natur. Gott hat die Welt geschaffen, als er sagte:



F :

Aus der Finsternis soll Licht leuchten! 1 — die Schöpfung wird Paulus häufig wie hier ein Bild für die Umwandlung des Menschen durch den Glauben. Bei der Schöpfung war der Erstgeschaffene, der Messias, beteiligt, "durch den das All geschaffen ist und wir durch ihn" 2, wir, die "neue Schöpfung". Bei der ersten Schöpfung ging es in bestimmter Reihenfolge: Gott, Christus, Mann, Weib; der Christus durch Gott, der Mann durch Christus, das Weib aus dem Manne und so immer eins zur Ehre des Andern 3 und um des Andern willen 4. Am seltsamsten muten uns aber vielleicht Sauls Vorstellungen von den Gestirnen an. Was wir von diesen sehen, sind nur ihre "Leiber":

"Nicht jedes Fleisch ist von derselben Art: anders ist das Fleisch der Menschen, anders das Fleisch der Tiere, anders das Fleisch der Dögel, anders das der Fische. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper; aber anders ist der Glanz der himmlischen, anders der der irdischen. Anders ist der Glanz der Sonne, anders der Glanz des Mondes und anders der Glanz der Sterne; denn ein Stern unterscheidet sich von dem andern durch den Glanz".

Augenscheinlich dachte Paulus sich mit seiner ganzen Zeit, Juden wie Griechen, in den glänzenden Leibern Sterngeister wohnen, mochte man sie nun Helios und Selene, oder Azazel und Uriel nennen. Engel und Sterne sind in der jüdischen Literatur der Zeit sehr oft Namen für dieselben Wesen.

Kein Stück der antiken Weltanschauung mutet uns vielleicht fremdartiger an, als die Vorstellungen, die man über eine hinter und über der unsern stehende Welt der Geister hatte. Freisich sind wir durch den Unterricht unser Jugend mit dieser Welt der Engel und Teusel vertraut, und wenn sie auch ihre Freuden oder Schrecken für uns verloren hat, so meinen wir doch sie zu verstehen. Allein wenn uns einmal plastisch und lebendig gezeigt wird, wie sich in der Phantasie eines Orientalen diese Welt ausnahm, so will es unserem an



griechischen Schönheitsidealen gebildeten Auge, das an die lieben Engelein mit den goldenen flügeln gewöhnt ist, dunken, als male man zu kraft und als übertreibe man die Gewalt, mit der diese Bilder auf das Gemütsleben der antiken Menschen wirkten. Aber man bedenke immer, daß für den Orientalen aus der Zeit des Daulus all das keine Vorstellungen und keine Phantasiebilder, sondern erschütternde und - wie man meinte — erlebte Wirklichkeit war.

Die Vorstellung von einem Reich der guten und der bosen Beister, der Lichtengel und der Geister der Sinsternis mit Satan an der Spige, ist wahrscheinlich aus der persischen Religion in das Judentum gekommen. Gleichzeitig haben sich auch die Gestalten des alten Volksglaubens, Nachtgespenfter und Wüstendämonen, zu immer größerer Bedeutung erhoben. Beides wurde dadurch gefördert, daß der Gottesbegriff durch die Wirksamkeit der Propheten immer reiner und sittlicher geworden war, so daß man gewisse "übermenschliche" verderbliche Wirkungen, nicht mehr von Gott abzuleiten wagte, wie man früher unbedenklich getan hatte. Dazu kam die Wirkung der Fremdherrschaft mit ihrem Glauben an Dämonen und Götter, deren Orakel und Wunder man nicht bestritt, aber in Teufelswerk umdeutete. So kam es, daß in den letten Jahrhunderten vor Jesu Zeit das Judentum, und zumal der Pharifaismus, an eine Sulle von Geistwesen zu glauben begann und mit ihnen Dorftellungen verband, die vorher nicht vorhanden waren oder gang gurücktraten. Die Apokryphen, mehr noch die Apokalppsen wie die Bücher Daniel und henoch, sind gang erfüllt von Engeln und Geistern aller Art. Auch des Paulus Briefe sind an vielen Stellen Zeuge, daß er diesen Teil des Weltbildes seiner Schule mit besonderer Kraft übernommen und für seine Frömmigkeit und ihre Stimmung starke Anregungen von da empfangen hat.

Gott ist der herr der Welt, die er geschaffen hat, und aus seiner Schöpfung kann man ihn noch heute erkennen, so=





weit sie Natur geblieben ist. Aber die Geschichte der Menschler geblieben ist. Aber die Geschichte der Menschler geblieben ist. Aber die Geschichte und steht jetzt unter seinem Willen, die Christus ihn Gott zum Schemel seiner Füße legt. Dieser Andere ist der Satan. Er ist der "Gott dieser Zeit"; wo die Griechen "Zeus" sagen, hat man in Wahrheit "Satan" zu sprechen. Er hat die Augen der Menschen durch falsche Weisheit und sündiges Tun geblendet, er und seine Genossen, die "Herrscher dieser Zeit". Apollo, Athene und die Musen, welche die Dichter und Philosophen anrusen, und alle die Götter der "Heiden", sie mögen wohl "Götter" heißen, in Wahrheit sind sie Geistermächte, Dämonen, die Christus einst vernichten wird 3, wie sie denn "vergängliche" Gewalten sind 4. Es ist nicht etwa von der römischen herrschaft und anderen Gewalten, auch nicht von Pilatus und Herodes zu verstehen, wenn Paulus sagt:

"Wir reden Weisheit, wo wir es mit Gereiften zu tun haben, doch nicht die Weisheit dieser Welt oder der Herrscher dieser Welt, der vergänglichen; sondern was wir reden ist Gottes Weisheit . . ., die keiner der Herrscher dieser Welt erskannt hat: denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrschkeit nicht gekreuzigt" 5.

Gewiß sind die irdischen Machthaber die Werkzeuge, durch welche die eigentlichen Mächte wirken, aber dem Apostel ist die hauptsache diese Geisterwelt, die hinter den Menschen steht. Was haben Pilatus und herodes mit der Weisheit zu tun? Würde Paulus sie vergänglich nennen? Das wäre ja eine Binsenwahrheit. Weshalb lehrt er, daß sie "den herrn der herrlichkeit" "nicht erkannt" haben? All das ist nur verständlich, wenn man unter den "herrschern dieser Welt" Engelmächte versteht, die den ebenfalls aus der Geisterwelt stammenden Christus nicht erkannten, wie uns denn jüdische Apokalupsen und gnostische "Offenbarungen" lang und breit erzählen, daß der Christus sich wandelnd durch alle himmel unerkannt zur Erde herniedersteigt, und darnach erst als Auferstandener "ward





er gesehen von den Engeln". Die Engelmächte, die jetzt über die Welt herrschen, sind von Gott abgefallen. Einst hatte Gott sie als "hüter" oder "Wächter" über die Völker eingesetzt, wie Daniel und Henoch sagen. Auch Paulus kann sich darauf zum Iwecke der Ermahnung berufen: es gibt keine Obrigkeit außer von Gott, wo eine Obrigkeit ist, da ist sie von Gott verordnet, eingesetzt. Und insofern kann man sich ihr untersordnen; aber die große Hoffnung der Christen wie der Iuden ist, daß Gott dieses römische Reich bald stürze, um seine Herrschaft auf Erden andrechen zu lassen, daß er den Satan zertreten werde unter die Süße der Christen in kurzem?! Stehn doch Christus und Belial (= "Bosheit"?) in scharfer Seindschaft einander gegenüber".

Der Teufel heißt hier ein einziges Mal bei Paulus anders als Satan, sodaß man auch schon angenommen hat, und vielleicht mit Recht, daß bei Belial an den Antichrist, den Gegenchristus der Endzeit, gedacht wäre 4, einen dämonischen Menschen, der die Herrschaft alles Bösen bringt und dann von dem wiederkehrenden Christus vernichtet wird. Niemals heißt der Teufel in den echten Paulusbriefen "Teufel": diabolos (Dersleumder, falscher Ankläger, Seind der Menschen; aus dem griechischen ist das deutsche Wort entstanden). Paulus nennt ihn immer mit dem entsprechenden hebräschen und aramäischen Wort satan, satanâ, dessen Uebersetzung diabolos ist.

Der Satan sieht auch schon nach des Paulus Vorstellung "schwarz" aus; denn wenn er einem Engel des Lichtes gleichen will, muß er sich erst "verwandeln" b. Das tut er bei seinen seinsten Versuchungen, wie denn Versührung und Versuchung seine Mittel sind, über Menschenkerzen Macht zu gewinnen. Darum heißt er auch "der" Versucher b. Aber er hat noch viel stärkere Mittel, die Menschen sich zu erobern und Gottes Werk an ihnen zu hindern. Wenn Paulus zu seiner Gemeinde reisen will, legt er ihm äußere hindernisse in den Weg 7, ja er hat ihm einen seiner Engel beigegeben, der den Apostel





mit Säusten schlägt, damit dieser sich nicht im Kraftgefühl seiner gewaltigen Missionstätigkeit überhebe<sup>1</sup>. So deutet Paulus mit seiner Zeit das schwere Nervenleiden, dessen wilde Anställe ihn gewaltig niederdrückten und manchmal am Arbeiten hinderten, als Einwohnung eines bösen Engels, eines Dämons. In solchen Nervenkranken sah sene Zeit sa Besessen, Dämonische, wie das aus dem unheimlichen Eindruck, den die Geisteskranken, die Epileptischen und Hysterischen oft machen, leicht erklärbar ist.

Aber auch an den gesunden und normalen Menschen erlebt man überall die Offenbarung dieser teuflischen, gewaltigen Mächte. Werden nicht alle wichtigen Handlungen des Staates und der Familien mit Opfern geweiht, und opfert man nicht stets den Dämonen? Ja tritt man nicht in eine geheimnisvolle, sinnlichzübersinnliche, reale Gemeinschaft mit den bösen Geistern, indem man das Fleisch ihrer Opfer genießt? Beides hat Paulus geglaubt, so sicher wie das andere, daß er im Abendmahl den Leib und das Blut Christi genieße 2.

So scharf man gewöhnlich die Engel des Lichts von den Dämonen geschieden wähnt und die Menschen zwischen beiden als ihr Kampfobjekt, guten und bojen Einfluffen zugänglich, vorstellt, so wenig deutlich zieht Paulus mit seiner Zeit die Grenzen zwischen den verschiedenen Gruppen der Geisterwelt. Wie Satan ein abgefallener Engel ist und selber "Engel" sendet, so sind die Engel überhaupt nach weit verbreiteter Meinung auch in der Gegenwart noch der Versuchung zugänglich, etwa durch die Schönheit der Frauen; deshalb sollen diese in der Gemeindeversammlung, welche die Engel neugierig umschweben, ihr haupt mit dem Schleier decken 3. Und ein Engel vom himmel kann ein anderes Evangelium als das des Paulus zu verkündigen kommen, wie denn die Engel so gut wie die Menschen neugierige Zuschauer bei dem Schauspiel sind, das die Apostel der Welt geben 4. Darum werden sie auch einst gerichtet werden, wenn sie Sünde tun, und zwar von den Christen selber 5. So





glaubte auch das Judentum, daß henoch in den himmel gefahren sei, den Engeln ihr Gericht zu verkündigen. Und wie die Gnostiker und die Apokalnptiker etwa ihren Christus als den Schutz vor den Geistermächten preisen, da er die Schlüssel des himmels mit auf die Erde gebracht und durch alle die himmelsregionen den Weg hinaufgebahnt habe zum Vater des Lichts, so daß die emporwollenden Seelen von Engeln und Geistern nicht mehr am Aufstieg gehindert werden können, so singt auch Paulus in seinem Triumphlied.

Ich bin gewiß: weder Cod noch Ceben,
weder Engel noch Herrschaften,
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Kräfte,
weder Höhe noch Tiefe noch sonst ein Geschöpf
vermag uns zu trennen von der Liebe Gottes
in Christus Iesus, unserm Herrn.

hier haben wir drei Klassen von Engelwesen: Engel, Mächte und Kräfte, die Mächte (archai) wohl übergeordnete Wesen, wie ihr Name ja auch den ersten Bestandteil des Wortes Erzengel (archangeloi) 2 bilbet, die Kräfte untergeordnete Diener Gottes. Noch andere Klassen werde genannt3: Gewalten exusiai) und herren. Einige von diesen Namen sind Abstrakta; bei erhabenen Persönlichkeiten bediente man sich schon im Altertum dieser Redeweise und heute noch sprechen wir von der "Majestät". Es mag aber auch damit zusammenhängen, daß diese Wesen in ihrer eigentümlich unbestimmten Art schon da= mals beginnen, zwischen wirklicher Perfonlichkeit und bloger Personifikation zu schwanken. Ueberwiegend allerdings und bei Paulus sicher sind sie jedoch als wirkliche Geistwesen vorgestellt, und man vergesse nicht, daß selbst der so stark persönlich gedachte "Böse" einmal mit dem Abstraktum "Bosheit" genannt wird.

Alle diese Engelwesen schwanken, wie gesagt, gleich der Menschenwelt zwischen Gut und Böse; sie können sündigen und werden gerichtet werden. Wirkliche Engel des Lichtes und





reine Diener Gottes treten in des Paulus Briefen eigentlich gar nicht auf, freundliche Geleiter und dem Menschen hilfzreiche Geister sind die Engel nicht. Gewiß würden die Menschen einen solchen Boten Gottes, wenn er zu ihnen käme, hoch aufnehmen, gewiß sind die Engel groß und erhaben, und wer mit ihrer Sprache reden könnte, wäre ein Großer auf Erden 2 — Paulus hat sie, als er in der Ekstase im himmel war, einmal gehört 3 —; aber ganz und rein dienen sie nicht dem Willen Gottes. Selbst wo Paulus die Legende anführt, nach der Engel die Gesehsesüberlieferung an Moses vermittelt haben, tut er es nur, um damit darauf hinzuweisen, daß das Geseh kein reiner Ausdruck des Willens Gottes sei 4.

Sür die Frömmigkeit des Paulus haben die bosen Engel oder die Engel als Machtwesen immer die hauptrolle gespielt. Und was das für ihn bedeutet hat, daß er sich seit seiner Jugend hineingestellt glaubte in einen solchen gewaltigen Kampf zweier Welten, in dem die Teufel mit Gott um die Menschenseelen ringen, das läft sich für uns nur noch künstlich und mühsam nachempfinden. Zu wissen, daß diese Gögen, die den Menschen in Sunde und Verderben, in Unwissenheit und Tod verstrickt halten, vergehen müssen, daß Gott die Menschen aufruft zu einem mächtigen Kampf wider Tod und Teufel, wider Krankheit und Sünde, wider die Macht der ginsternis im Luftreich, das gab eine Entschiedenheit und Entschlossenheit des Eintretens für Gott, wie sie ein klüger und milder gewordenes Zeitalter kaum noch hat. Die Schattenseite war eine große Engherzigkeit auch gegen das Große und Schöne, die Engherzigkeit des Bilderstürmers. Wir glauben es der Apostelge= schichte gern, daß Paulus in Athen unter den Wundern griechischer Kunst nur eine Empfindung hatte: er ergrimmte, da er die Stadt gar so abgöttisch sah 5. Aber solcher Grimm und solche Engherzigkeit sind von Zeit zu Zeit nötig, wenn das Gute nicht in dem Schönen und im Genusse des Schönen untergeben soll. Nicht um Einen zu bereichern, sondern um





ein höheres Glück der Menscheit zu ermöglichen und sie zu einer höheren Stuse des Menschentums zu führen, mußte diese Götterwelt vergehen, ja noch mehr, sie mußte sich das Schlimmere gefallen lassen, erst in eine Welt der Teufel verwandelt zu werden.

Das war in großen Umrissen die "Welt", die sich dem jungen Saul in der Schule der Pharifaer allmählich erschloß, und niemals hat der Christ Paulus an diesen ererbten Dorstellungen von himmel und Erde, von Natur und Geschichte auf grund seines Glaubens etwas ändern zu müssen gemeint. deutlicher Beweis, daß dieses Weltbild so wenig wie jedes andere etwas mit dem Glauben zu tun hat. Darum wollen wir nicht zu denen gehören, die solche antiken Vorstellungen von hölle, Erde und himmel, von Geiftern, Engeln und Teufeln und alles, was dem ähnlich ist, unsern heutigen Menschen als Glaubensgesetz auf die herzen und in die Köpfe legen möchten, weder ganz, noch in einzelnen Teilen, weder im einstigen realen Sinne noch in feinerer modernisierter Weise. Das sind nicht Dinge, die es zu "glauben" gilt, das sind antike wissenschaftliche, oder vorwissenschaftliche, Ansichten von der Welt. Aber ebenso wenig wollen wir zu denen gehören, die sich über einen Daulus erhaben dünken, weil er noch solche Dinge "geglaubt" und nicht einmal "auf der höhe der damaligen klassischen Kulturbildung" gestanden habe. Dann murde heute jeder Schuljunge über den Apostel zu stellen sein. Um solcher, falscher Dorstellungen willen werden aber auch nicht die entscheidenden Erkenntnisse religiöser und sittlicher Art, welche die großen Männer der Vergangenheit gefunden haben, hinfällig. diese Lebensgebiete, ruhend auf dem Gemüts= und dem Willens= leben der Menschen, werden von falschen wissenschaftlichen Dorstellungen nur sehr wenig berührt. Vollends aber die Gute und Größe eines Charakters selbst hat mit dem Weltbilde seines Trägers gar nichts zu tun. Darum leuchtet der Apostel auch durch die Jahrhunderte, nun das Weltbild, das der junge





Saul in der Schule der Pharisäer lernte, längst überwunden ist und das kostbare Erbstück seiner Väter, sein Glaube an einen Gott und eine ewige Welt hinter dieser sichtbaren, sich längst aus der Sassung gelöst hat, in der er es überkam.

Nicht bloß die Welt, sondern auch die Menschheit und ihre Geschichte hat Paulus stets mit den Augen des Juden seiner Zeit angesehn. Der zeitliche Verlauf der Welt zerfällt dem Pharifäer in zwei Epochen, die durch eine gewaltige Katastrophe geschieden sind, in diesen Aeon, die jezige Zeit 1, und in den kommenden Reon, die zukünftige Zeit 2. Der Jude lebt in dieser Zeit für die kommende, in dieser Zeit, die bose ist 3, eine Welt der Sünde und des Leidens 4. Es ist jest Nacht; aber die Nacht ist weit vorgeschritten, der Tag naht sich heran 5. Sinsternis lagert über der Menschheit. Werke der Sinsternis tut sie. Blind sind die Beiden 6. Es ist die Weltuntergangsstimmung einer sterbenden Menschheit und die Sehnsucht eines geknechteten Volkes nach Freiheit, was hier aus Paulus spricht. Aber von diesem dunklen Grunde hebt sich die lichte Hoffnung auf das Anbrechen des Tages ab, auf eine Neuschöpfung der Erde und der Menschheit, durch die sich in strahlender Schönheit die alte in Sünde und Vergänglichkeit gefallene Welt erneuern soll.

Rein und für ein ewiges Ceben war am Anfang der Tage die Menscheit von Gott geschaffen worden, aber die Schlange berückte mit ihrer Arglist die Eva, und der Mensch wollte, anders als Christus, durch einen Raub Gott gleich werden? Damals ist "durch einen Menschen die Sünde in die Welt geskommen, und durch die Sünde der Tod. Und so ist der Tod auf alle Menschen übergegangen, darauf hin, daß sie alle gessündigt haben". Durch die Uebertretung des einen ist der Tod herr geworden auf der Erde, sind die Vielen dem Tod verfallen, weil sie alle in die Sünde gefallen sind. Dies Vershängnis ist vielleicht als Vererbung gedacht, da Paulus stets den Kdam als den nennt, durch den es in die Welt gekommen





sei, und Eva nicht weiter in diesem Jusammenhange erwähnt: Adam hat, wie die Pharisäer sagen, den "bosen Keim" auf alle seine Nachkommen vererbt. Oder Paulus meint, in Adam sei die ganze Menscheit gleichsam vorhanden gewesen, wie in dem zweiten Adam, in Christus, die wiedergeborene Menschheit: "Nachdem der Tod durch einen Menschen eingetreten ist, tritt auch die Auferstehung durch einen Menschen ein, denn wie in dem Adam alle dem Tode verfallen, so werden auch in Christus alle zum Leben kommen" 1. So lautet des Paulus Aussage nach der Bekehrung; aber ohne Zweifel hat er gang ähnlich ichon als Pharisaer gedacht, denn er führt diese Lehre von der Erblünde als eine bekannte Sache 2 ein. Ueberdies haben wir in den Apokalypsen des Esra und des Baruch gang ähnliche Aussagen wie in den Sätzen des Paulus: "Um seines bosen herzens willen geriet der erste Adam in Sunde und Schuld und ebenso alle, die von ihm geboren sind. So ward die Krankheit dauernd: das Gesetz war zwar im herzen des Volkes, aber zusammen mit dem schlimmen Keime. So schwand, was gut ist, aber das Bose blieb.

Erwachsen ist in uns das böse Herz; Das hat uns jener Welt entfremdet Und der Vernichtung nahe gebracht; Es hat uns des Codes Wege gewiesen Und des Verderbens Pfade gezeigt Und uns vom Leben fernegeführt;

und dies nicht etwa wenige; nein fast alle, die geschaffen sind." 3 "Sast Alle", so wird wohl schon der Pharisäer geglaubt haben; Alle, Alle, das war erst das Urteil des Bekehrten, nachdem er an sich selbst die Gewalt des bösen "Keimes" voll erfahren hatte.

Daß das Böse ihm durch Vererbung anhaftet, ist eine Ersfahrung, die der Mensch macht, sobald er über sein Wesen nachdenken lernt. In Griechenland bezeichnen die großeh Crasgiker diese Epoche der Menschheitsgeschichte, in Israel lebte fast





gleichzeitig der Mann, der zuerst von Gott das gewaltige Wort wagte, daß Gott der Däter Sünden an den Kindern heimsuche dis ins dritte und vierte Glied. Aber erst im Judentum tritt diese Erkenntnis gewaltig und erschütternd hervor. Und jene Zeit dachte sich das Böse in ihrer Art; wie bei den Krankheiten sah sie auch hier die innere Verfassung als Auswirkung fremder Wesen im Menschen an: wie jene Geistwesen, die Dämonen, den Menschen überfallen, so überfallen ihn auch "Sünde" und "Tod" als zwei Mächte, lebendige, halbpersönliche oder ganz persönliche Wesen, die "vernichtet" werden sollen 1, der Tod eine Gestalt, die dem Würgengel nahe verwandt ist.

Iwei Gesichter hat die Welt, zwei auch der Mensch. "In Sünden bin ich geboren" und "Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder", so sprechen sie zu uns. Beide deuten uns Wahres. Aber darauf kommt es an, welches wir herrschend werden lassen in uns, ob wir in allem Menschlichen das Gift vom Baume des Paradieses-sehen lernen, oder ob uns eines Kindes reine und fröhliche Augen immer wieder erzählen: euer Dater im himmel hat das Menschenherz geschaffen, sich fromm und gläubig ihm zu erschließen, und fähig, das Gute und Edle zu wollen und zu wirken.

Ju des Paulus Zeit war es seit langem üblich, von dem Verhängnis zu sprechen, das auf der Menscheit lastet. Die Geschichte vom Sündenfall hatte man schon seit zweihundert Jahren in diesem Sinne umgedeutet. Während sie ursprünglich die Frage beantworten will, warum die Mühsal der Arbeit und die Wehen der Geburt in der Welt sind, wurde sie nun verwandt, um die Frage zu lösen, wie die Sünde in die Welt kam und alle Menschen ihr anheimsielen. Und schon dem Paulus ward die Cehre vererbt, wie uns:

Don einem Weibe her kam die Sünde, Und um ihretwillen verfallen wir alle dem Cod3. Gott schuf den Menschen zur Unvergänglichkeit.



Und zum Bilde seines Wesens machte er ihn; Doch durch den Neid des Ceufels kam der Cod in die Welt, Und alle leiden ihn, die dem Ceufel gehören 1.

Dem Apostel schien alles, was er in sich durchkämpsen mußte und was er um sich sah, solchen Glauben zu bestätigen, und nur selten noch sinden wir ein Wort bei ihm, das uns zeigt, daß auch er nicht blind an den edlen Seiten unsrer Natur vorüber gegangen ist. Auch er wußte, daß er das Gute "gewollt" habe, daß er dem Gesetze Gottes nach seinem "inneren" Menschen zustimme 2; aber in der Stunde des Kampses sah wohl auch der Pharisäer schon bloß das andere Gesicht. Und was um ihn her vorging, konnte das nur bestätigen.

Im Römerbrief 3 hat uns der Apostel ein Bild davon entworsen, wie sich jene schöne Welt der Götter von einem streng sittlichen Standpunkt aus ansah, und man begreift, warum er da eitel Verderben sehen konnte. Dennoch kann er sich auch diesem Bilde gegenüber nicht der Tatsache verschließen, daß auch die heiden ein Gewissen haben und daß auch in ihnen die "Gedanken einander verklagen oder entschuldigen" 4. Aber das hat ihm doch nicht die Augen geöffnet für eine andere Betrachtung der Welt; es sagte ihm nur, daß Gott die heiden mit Recht richten werde, nach ihrem Gewissen.

Aus der heidenwelt, die der Sünde, dem Wahne und den Dämonen verfallen ist, hebt sich das eine Volk hervor, dem Gott "seine Worte anvertraut hat" <sup>5</sup>. Gewiß auch der Pharisäer wußte schon, daß der böse Keim auch in ihm waltet und wirkt, aber im Blick auf das heidentum als ganzes konnte sich dieses Volk seiner höheren Sittlichkeit rühmen. Dor allem aber umwob sich dem Pharisäer die große Vergangenheit seines Volkes mit dem höchsten Schimmer religiöser Romantik. Noch aus dem Christen spricht der ganze schmerzvolle, zitternde Stolz des Juden auf se in Volk, wenn er die Vorzüge seines Volkes rühmt, und mit einem Dankgebet schließt er ihre Aufzählung:





"Ich rede die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht — mein Gewissen bezeugt es mir im heiligen Geist — wenn ich sage, daß ich einen großen Kummer und beständigen Schmerz im Herzen trage. Wünschte ich doch selbst lieber verdammt zu sein von Christus zum Besten meiner stammverwandten Brüder nach dem Fleische, die da sind Israeliten, denen die Kindschaft gehört und die Herrlich keit, die Bündnisse, die Gesetze bung, der Gottes dienst und die Versheißungen, welche die Väter süch saben und aus welschen der Christus stammt nach dem Fleische — der Gott, der da ist über allen, sei hochgelobet in Ewigkeit. Amen."

Die Kindschaft und die Herrlichkeit! Gott ist der Vater Israels, das er zu seinem Kinde angenommen hat. Aus Aegypten hat er sich seinen Sohn gerufen, dem er auch die Erbschaft verheißen hat im herrlichen Reich der Jukunft: benn "wenn einer Sohn ist, so ist er auch der Erbe" 2. Ja noch mehr, Gott selbst im Glang der Seuersäule, seine "herrlichkeit" in der himmelsglorie hat bei dem Volke geweilt, sie aus Aegypten geführt, über ihrem heiligtum sich gelagert. Und daß diese herrlichkeit wieder unter ihnen wohnen werde, daß sie alle wie einst Moses 3 mit dieser Glorie umkleidet würden, das hat Saul als die köstliche hoffnung im herzen getragen, bis er merkte, daß alle Sünder seien, alle, auch er, und die herrlichkeit Gottes verlieren mußten . Die Bündniffe hatte Gott unter solchen Derheikungen des Erbes mit ben Vätern geschlossen, und die Abrahamskindschaft gab dem Juden die Sicherheit seiner eignen Seligkeit. Bu beweisen, daß die Christen Abrahamskinder seien, hat Paulus später mit allem Scharffinn seiner Dialektik versucht, weil eben an der Abrahamskindschaft die Derheißung hing. hier lag ein schla= gender Puls jüdischer Frömmigkeit. Der andere lag im Gese h. Später noch, als Christ, wo er ganz anders zu ihm stand, hat Paulus es geistlich (d. h. inspiriert, himmlisch, göttlich) 5, heilig, gerecht und gut genannt; wie viel mehr wird der Phari=





säer es so gepriesen haben, und wenn er damals an die Engel als seine Vermittler dachte, so war ihm das ein Gegenstand hoher Freude. Neben den natürlichen Weg zu den Verheifzungen Gottes, die Abrahamskindschaft, tritt damit der sittliche: die Tater des Gesetzes werden "gerechtfertigt" d. h. freigesprochen werden im Gerichte Gottes 1. Das Gesetz ist der heilsweg, auf dem der Wille des Menschen porwärts führt; das ist der Glaube. der dem ganzen Leben des Pharifäers Inhalt und Ziel gibt. All seine Tüftelei in der Auslegung führt ihn der zukunftigen herrlichkeit einen Schritt näber. Darum "jagt" Ifrael dem Gesetz der Gerechtigkeit nach 2, sie sind "die im Gesetz", "die unter dem Geseth". Und dieser heilsweg hat den andern, den naturhaften der Abrahamskindschaft, für das fromme Empfinden des Pharisäers völlig verschlungen. Im Römerbrief hat Paulus noch einmal 3 diesen seinen pharisäischen Standpunkt rein entwickelt, indem er einen Juden von dessen eigenen Gedanken aus angreift: "Mit beinem Starrsinn und der Unbußfertigkeit deines Herzens sammelst du dir Jorn auf den Tag des Jornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der da wird vergelten einem jeden nach seinen Werken: denen, die mit Ausdauer im guten Werk nach Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit trachten, ewiges Leben; den Widersachern aber, die nicht der Wahrheit, sondern der Ungerechtigkeit folgen, Jorn und Grimm - Drangsal und Bangen kommt über die Seelen aller Menschen, die das Bose schaffen . . . . herrlichkeit, Ehre und Frieden für alle, die das Gute wirken." Diese Worte sind der klassische Ausdruck des pharisäischen Standpunktes; und diese Auffassung des heilswegs, die der Abrahamskindschaft geradezu in den Weg tritt, ist die jüngere, die von den Dropheten eingeführte. Johannes der Täufer hat sie ebenso schroff wie der Pharisäer Saul dem volkstümlichen Sichverlassen auf die Däter entgegengesett.

An Bedeutung für die Frömmigkeit stand schon seit langer Zeit der Gottes dien st zurück. Das Indentum ist über-







haupt diejenige Epoche der israelitischen Religion, in der sich die religiöse Sehnsucht von dem alten blutigen Volksgottesdienst nicht mehr allein befriedigen ließ, wenn ihm auch die einseitige Betonung des Sühnegedankens eine neue Anziehungskraft für die Erlösungssehnsucht der Zeit verlieh. Man suchte nach einer innerlichen, seelischen Erlösung von Sünde und Schuld, und man klammerte sich in trüber Gegenwart an die Worte der Schrift. Dazu kam noch ein anderes. Seit die priesterliche Samilie, die in den zwei letten Jahrhunder= ten vor Jesus über das Volk herrschte, durch unechtes Blut, politische händel und schmachvolle Greueltaten in den Augen der streng denkenden Juden den Gottesdienst geschändet hatte, wendete sich die Frömmigkeit immer entschiedener der Synagoge zu und dem Worte. Man darf es vielleicht auch als einen für den Ausländer charakteristischen Jug ansehen, daß Paulus hier den Gottesdienst überhaupt erwähnt. Dem Juden unter den heiden lag die Sehnsucht nach einem Tag in den Vorhöfen Jehovas tief in der Seele, heimatssehn= sucht und Frömmigkeit, wie sie die Wallfahrtslieder atmen, trieben ihn immer wieder zu den Passahfesten hinauf nach der "hochgebauten Stadt". Und diese Sehnsucht umwob selbst den fett- und bluttriefenden Seuerherd in Jerusalem, der in den Gottesglauben der Gegenwart wie die Ruine einer wilden Dorzeit hereinragte, mit einem Schimmer des Ehrwürdigen und Göttlichen.

Das kostbarste Gut aber von allen, die dem "erwählten" Dolk geschenkt waren, sind die Derheiß ungen, jenes wunserbare Drama von der Weltkatastrophe, dem Endgericht und der kommenden herrlichkeit des himmels, das, seit dem es jüsdische Fromme der letzten vorchristlichen Jahrhunderte voll ausgebildet haben, mit seiner erschütternden Kraft Millionen von Menschenkerzen bezwungen hat und heute noch, wenn es im Requiem vor uns vorüberzieht, das herz bezwingt, mag auch der Verstand ausgehört haben, es für möglich zu halten.





Auch das herz des jungen Saul hat es ergriffen. Seine Phantasie erfüllte sich mit den grandiosen Gemälden aus der Endzeit, da himmel und Erde im Feuer Jehovas vergehen sollten. An diesem Bilde hat seine Bekehrung fast nichts verändert, überall ist es die jüdische Zukunstserwartung, die wir sinden. Ungefähr so hat sie sich wohl im herzen des jungen Saul gespiegelt: Es kommt eine Zeit schwerer und großer Not, die bevorstehende Drangsal, in der das Böse auf der Erde überhand nimmt. Selbst der Apostel predigt dies Dogma noch als Prophet seiner Gemeinde und tröstet sie, wenn sie leiden muß, mit dem alten, hier ganz messianisch ausgestalteten Gedanken: Wenn die Not am größten, ist Gott am nächsten. Denn dem Triumph der Bösen wie dem Ceiden der Frommen wird ein plözsliches Ende gemacht werden, wenn der Christus kommt an seinem Tage.

Dies Kommen des Christus, ist die große hoffnung, die über alles Leid hinweghilft. Noch der Apostel spricht, obwohl er den Menschen Jesus für den Christus hält, wie die ganze erste Christenheit, von seiner "Gegenwart" (nicht Wiederkehr) und von seinem "Kommen" (nicht Wiederkommen) 4, so fest haftet der Sprachgebrauch des Judentums in den Gemütern. Auch als Jude hat Saul bereits geglaubt, daß der Messias icon lebe und nur "offenbar" zu werden brauche 6 (später auf die Wiederkunft bezogen). Er lebt im himmel bei Gott, von wo ihn Gott senden wird, wenn die Zeit erfüllt, d. h. abgelaufen ist 6. Nicht nur gesalbter König des herrlichkeitsreiches, sondern auch Gottessohn wird der Messias schon im Glauben des jungen Saul gewesen sein. Die mes= sianische Auslegung des zweiten Psalmes ist sicher schon im Judentum üblich gewesen. Der Messias ist der gum Gottessohn erklärte und angenommene Sproß aus Davids Stamm. Auch den dritten Namen für den himmlischen Messias: der "Mensch" ("Menschensohn"), der in den Apokalypsen und in ben Evangelien eine so große Rolle spielt, scheint Paulus ge-



kannt zu haben. Denn des Apostels Gedanken über die beiden Menschen, den ersten von der Erde und den zweiten aus dem Himmel, der lebenschaffendes Geistwesen ist 1, weisen deutlich auf jenen Messiasnamen zurück. Dieses himmlische Wesen ist eine göttliche Gestalt voll Glorie 2. So war es bei Erschaffung der Welt zugegen, durch es sind alle Dinge gemacht 3.

Aus dem himmel ist es dann, bereits ehe es in dem Manne aus Davids Samen Wohnung macht, auf der Erde erschienen; es hat sich den Dätern kund getan. Jener Sels, aus dem Moses Wasser schlug und der mit dem Dolke durch die Wüste wanderte, "war der Christus". Wie sich nach antikem Geisterglauben Gottes Engel in Seuerflammen wandeln können4, wie er selber als flamme im Dornbusch erschei= nen kann, so ist auch der Messias ein Wesen, das andere Gestalt annehmen kann, so oft es will. So hat er sich damals in einen Felsen verwandelt und ist mit dem Volke gezogen. Diele meinten zur Zeit des Paulus — und vielleicht dachte auch er so -, jede Gotteserscheinung an das Volk Israel sei eine Erscheinung des Messias (oder eines Engels) gewesen, weil sie sich Gott bereits als so unendlich erhaben und weltfern vorstellten, daß sie nicht mehr glaubten, er könne dem leiblichen Auge sichtbar werden. So phantastisch uns die Dorstellung von dem als Selsen verkleideten Christus erscheinen mag und so merkwürdig die Anschauung, daß es eine himmlische Materie (geistlicher = übernatürlicher Trank) ge= wesen sei, was aus diesem Selsen floß, so sehr paßt das alles in das jüdische Weltbild jener Zeit 5.

Wie bereits erwähnt, kennt Paulus aber auch die andere Linie der Christusvorstellungen seines Volkes, die an die alte Erwartung eines mit Sieg und Ehre gekrönten Davidsohnes anknüpfen. Wie er sich als Iude die beiden Gestalten vereint gedacht hat, ist nicht mehr auszumachen. In den jüdischen Apokalapsen sinden sich darüber die widerstreitendsten Vorstellungen, und fast alle christologischen Ansichten und Käm-





pfe, wie sie das Christentum später durchgemacht hat, sind offen oder heimlich im Indentum bereits dagewesen.

Wenn der Christus sich offenbart, beim Klang der "letzten" Crompete 1 mit all seinen Heiligen 2, so bricht der Gerichtstag an. Da gilt es, unanstößig, lauter, rein und vorwurfsfrei gelebt zu haben und vollendete Frucht der Gerechtigkeit zu besitzen, damit man "gerettet" wird, gerettet vor dem Jorn Gottes, der sich in schrecklicher Katastrophe entlädt". Diese Rettung ist es, was Luther mit Heil übersetzt hat, und nach ihr heißt Jesus der Heiland, ein Name, der im Deutschen doch viel innerlicher und herzlicher klingt, als er ursprünglich gemeint war, obwohl er genau dem griechischen Worte entspricht. Der heiland ist ursprünglich der, welcher in jener gewaltigen Katastrophe "am Leben erhält", "herausreißt" aus dem allgemeinen Derderben, aus dem Jorne Gottes, wenn dieser sich an den Gefäßen des Verderbens, die zur Vernichtung bestimmt sind, schrecklich offenbart 4.

In drei Bilderkreisen steht das Gemälde dieser gewaltigen Katastrophe por der Seele der Menschen. So bunt sich auch die Aussagen mischen, auf diese drei Bilderkreise lassen sie sich alle zurückführen. Man darf diese nicht in eine Einheit bringen wollen, sonst verschlieft man sich das Verständnis für immer. Das erste Bild mit den glühendsten garben ist das Bild vom Gewitter. "Im Seuer offenbart sich der Tag" 5, ein Seuerstrom vom himmel her vernichtet alles, was nicht dem himmel gehört 6. Don dieser vernichtenden Seuersglut' fcutt nach dem Glauben der Zeit nur ein "Siegel". Auch Paulus hat diese Vorstellung gekannt und als Christ in dem heiligen Geist das "Siegel" gesehen 8, und daß er damit etwas eigentlich Ungeeignetes nur in Abwehr anderer "Siegel" so genannt hat, zeigt sich baran, daß ber Geift kein sicht bares Zeichen ift. Als Jude hat Paulus unter dem Siegel, dem rettenden Zeichen, die auch sonst in altchristlicher Literatur so genannte Beschnei= dung verstanden. Das beweist seine Umdeutung der Beschnei-



dung im Römerbrief 1. Nicht nur die Bösen, auch alle Gott seindelichen Mächte, die Sünde, die Teufel und der Tod, die armen und schwachen "Elemente der Welt" 2, werden vernichtet 3, wie denn dieselbe hoffnung in der Offenbarung des Iohannes ausgesprochen wird: "Der Tod und der hades wurden in den Feuerse geworsen" 4, welcher der zweite, endgültige Tod ist. Der Feuerstrom vom himmel bei Paulus ist nicht dieser brodelnde Feuerssee, sondern wahrscheinlich nach dem Bilde des Bliges gedacht. Das legt die Art nahe, wie Paulus von ihm spricht, und das Gewitter ist ein altes Bild für die große Weltkatastrophe, vgl. Psalm 18 und 29. Vielleicht ist es auch lediglich die himmelische Glorie, die herniederflutet und allem bloß Irdischen, Fleischlichen vernichtend ausseuchtet.

Diel weniger häufig ist das Bild von Kampf, Sieg und Herrschaft Gottes, des Christus und der Erlösten. Das "Reich", das der Christus gleichsam erobert hat, nimmt man in Besitz, "ererbt" man 5. Und diese Herrschaft dauert, die der Christus alle Seinde Gott unterworfen hat 6.

Das am meisten angewandte Bild endlich ist das vom Bericht. Eine feierliche himmlische Szene: Gott auf seinem Richterstuhle thronend 7, zu dem jeder Einzelne hintreten muß, um Rechenschaft abzulegen dem, der auch unsere verborgenen Taten kennt 8. Das Buch des Lebens liegt vor ihm aufge= schlagen 9, es enthält die Namen derer, die rein und lauter gewandelt sind. Ein Ankläger steht dem Thron Gottes zur Seite — Paulus nennt ihn nicht, spielt aber deutlich auf ihn an 10 — und ihm gegenüber der Anwalt (wie die Iohannes= schriften fagen), der "für uns eintritt", der "zur rechten hand Gottes" steht 11, der himmlische Christus. Neben diesem Bild steht bei Daulus wie im Judentum das andere, auf dem der Christus als Richter erscheint 12. Man muß diese beiden Reihen von Aussagen ruhig nebeneinander stehen lassen und keine künstliche Dermittlung suchen, um etwa dem Apostel ein geschlossenes System von Zukunftserwartungen, ober gar trini-





tarische Gedanken beilegen zu können. Er selbst hat nur einmal die beiden Vorstellungen zusammengebracht und sich dabei auf die einfachste Weise geholsen, indem er sagt, Gott richte "durch Christus Iesus", eine Redewendung, der damals ebensowenig, wie das heute im kirchlichen Gebrauch der Fall ist, klare Vorstellungen zu Grunde lagen.

Jum Tag des Gerichtes stehen die Toten auf und Ieder empfängt sein Urteil 1, entweder ein Strafurteil auf den Tod 2, oder ein freisprechendes Urteil auf Leben lautend 3. Dieses freisprechende Urteil ist die "Rechtsertigung", die bei Paulus und Luther eine so große Rolle spielt. In diesem Worte haben beide die Formel für die Grundfrage der Religion gefunden, die aus dem ersten Bilderkreis heraus in der Apostelgeschichte so formuliert ist: Was muß ich tun, daß ich gerettet werde? Luther hat sie wohl auch in die Worte gesaßt: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Auf diese Grundfrage hat Saul der Pharisäer geantwortet: freigesprochen ("gerechtsertigt") wird vor Gott, wer Gerechtigkeit hat, wer gute Werke genug getan hat. Diese Gerechten, die heiligen Gottes, nehmen nun aber wie an der herrschaft, so auch am Gericht Gottes Teil und richten die Welt und die Engel 4.

Der große, himmlische "Tag" bes Gerichtes darf nicht mit unseren menschlichen Maßen berechnet werden. Es verfließt eine lange Zeit, bis alle gerichtet, die Seinde besiegt sind. Während dessen verändert sich die Gestalt der Welt<sup>5</sup>, das obere Zerusalem, das himmlische, erscheint<sup>6</sup>, alles Vergängliche vergeht und nur das Ewige bleibt. Dann kommt das Ende, wenn der Sohn dem Vater alles übergibt, sich selbst ihm unterordnet, damit Gott Alles in Allem sei<sup>7</sup>. Nicht ein Untergehen in der Gottheit und nicht eine Zurücksührung aller Geschöpfe, auch der Bösen in sie meint Paulus, sondern nach der Vernichtung alles Bösen die unbedingte herrschaft des Willens Gottes über alles Geschaffene, das die Ewigkeit verdient.

Die Menschen, die zu solchem Leben unter der herrschaft





Gottes auserwählt sind, treten die Erbschaft an 1, sie "ererben" die Verheißungen, das "Land", wie einst die Väter Kanaan, das Reich Gottes 2, die Unverweslichkeit 3. Ewiges Leben ist das Gut, das man empfängt, ein Leben in "Ehre" 4, Herrschaft 5 und strahlender Himmelsglorie 6.

So selten Paulus die Strafen der Bösen schildert — von ihrer Ausmalung kann nirgends eine Spur gefunden werden —, so ergreisende Worte weiß er von diesem herrlichen Leben zu sprechen, ob er gleich auch die Seligkeit nicht als Paradieseswonnen malt. Und so hat er in viele Menschenzzen später seinen Glauben an eine ewige Welt säen können, weil sie in seinem herzen eine Macht geworden war, die nichts mehr ausrotten konnte: "Wenn auch unser äußerer Mensch sich verzehrt, so wird doch der innere Tag für Tag neu. Denn des Augenblicks leichte Last an Trübsal erwirbt uns über alles Verhoffen und Fassen hinaus einen gewichtigen Schatz von herrslichkeit für ewig, wenn wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare; denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig."

Wenn Paulus mit solcher Ruhe und innerer Gefaßtheit von diesen Dingen sprechen kann, so hatte er das alles innerlich überwunden, was das jüdische Erbe heute für uns ungenießbar macht, so sehr es auch durch die Offenbarung Iophannis und einen Teil unserer Kirchenlieder ins Christentum weitergetragen worden ist. Denn nicht bloß unser neues Weltbild lehnt diese Vorstellungen von dem Gerichtstag mit Seuerhölle und Weltuntergang ab, verwehrt es uns, die Qualen der Bösen mit sichtbarer Freude auszumalen, sondern vor allem unser sittliches Empfinden und der Glaube an den Vater im himmel, der seine verlorenen Kinder an seine Brust nimmt. Aber wie groß auch die Umgestaltung der alten biblischen Vorstellungen sein mag: nie wird in der Menscheit die Sehnsucht sterben nach einem reinen und seligen Dasein und einer ewigen Welt hinter und über unsere Welt des Scheins;





Und jener Glaube an die bald nahende Weltkatastrophe, auch er hat einen Kern, der unverlierbar ist. Jeder handelnde und sittlich wollende Mensch will und arbeitet für die Menschen sein er Generation. Ihnen will er das Gute, sie will er zu dem Bilde gestalten, das ihm als Menschendild vor der Seele steht. Darum wird seine Arbeit eilend und seine hoffnung drängend, auch wenn er nicht mehr glaubt, daß himmel und Erde vergehen müssen, "damit der Tag dem Edlen endlich komme."

Auch andern Völkern hatte sich Gott nicht unbezeugt gelassen; aber den Juden allein hatte er seine Verheißungen in einem heiligen Buche anvertraut. Zu den Vätern hatte er sie gesprochen und für die spätern Geschlechter, die ihre Erstüllung erleben sollten, hatte er sie ausschreiben lassen! so glaubte Saul mit seinem Volke. Das Judentum war eine Buchreligion im schärssten Sinne des Wortes, fast so sehr wie die Kirchen der nachresormatorischen Zeit. Gott hatte wohl vor Zeiten manchemal und in mancherlei Weise zu den Vätern gesprochen, zu den heiligen Patriarchen in eigner Person, zu den andern durch die Propheten; aber jest gab es nur noch ein heiliges Buch und Cheologen, Erklärer des heiligen Buches, das war eine Grundstimmung des Judentums.

Cangsam war das heilige Buch geworden, und langsam nur hatte es die Propheten getötet. Im Jahre 621, als man das erste Stück des Gesetzes Gottes "fand", hatte noch eine Prophetin ihm zur Gestung ihre Bestätigung geben müssen". Cangsam wuchs es weiter: aus Ueberresten uralter Volksüberlieserung und heiliger Bräuche gestaltete sich das "Geset", die fünf Bücher des Moses, stets besonders heilig gehalten und für absolut verpslichtend von den Juden angesehen. Noch zur Zeit des Paulus, ja die auf den heutigen Tag ist darum



der Name des Gesetzes, der Thora, ein Name für heilige Schrift im allgemeinen geblieben und umfaßt auch alle weiteren Schriften, die sich an die Heiligkeit des Gesethuches anlehnten. So spricht Paulus 1. Kor. 14, 21 und Rom. 3, 19 vom Geset, wo er Propheten= und Psalmenstellen anführt. Die Prophe= ten, durch deren Wirken das Gesetz sich einst gebildet hatte und das heilige Buch geworden war, traten zuerst in seinen Schatten und bildeten den zweiten Teil der heiligen Schrift neben der "Gesetz und Propheten" ward nun der Ausdruck für die Bibel und blieb es wieder Jahrhunderte lang, nachdem sich bereits eine neue Schicht von Büchern, die Psalmen, die Sprüche Salomos, hiob, das hohe Lied, Ruth, die Klagelieder, der Prediger Salomos und Esther, angesett hatte. Man nannte sie einfach "die Schriften" oder, wie das Dorwort des Jesus Sirach sagt, "die anderen väterlichen Schriften", "die übrigen Schriften", "das auf Gesetz und Propheten Solgende". Mit der Aufnahme weiterer Bücher ist das Judentum in Palästina engherziger gewesen als die Juden in der Zerstreuung. Diese haben in ihrer griechischen Uebersetzung des Alten Testaments noch eine Reihe von Schriften überliefert, später "Apokryphen" genannt, meist griechische Bücher, von denen aber auch der Teil, der erst hebräisch geschrieben war, doch nicht mehr in die hebräische Bibel gekom= men ist. Da Paulus, wohl als Diasporajude - später auch als Missionar unter Griechen -, gewöhnt ist, nach der griechischen Uebersetzung zu gitieren, hat er die apokrophen Bucher gekannt; fraglich kann nur sein, ob er sie alle gelesen hat. Die Weisheit Salomos klingt bei ihm, wie wir bereits gesehen haben, mehrmals deutlich an.

Die Entstehung heiliger Bücher hörte mit dem Abschluß des Kanons nicht auf. Die Buchreligion konnte den "Geist", das Prophetentum, doch nicht ganz ersticken. Es gab immer noch Männer, die aus ihrem religiösen Erleben die Gewißheit schöpften, daß Gott selber oder ein Engel zu ihnen geredet





habe. Aber die Buchreligion mit ihrem Dogma, daß es Dropheten nur in der Vorzeit gegeben habe, zwang sie, zu einer Maske zu greifen und im Namen eines alten Gottesmannes zu schreiben, was doch aus ihrer Gegenwart heraus erlebt und für sie bestimmt war. So entstand eine pseudepigraphi= schriftstellerei in form von Offenbarungsbüchern (Apokalppsen), aus denen scheinbar heilige Männer der Dorzeit, wie Daniel, Henoch und Efra zu dem Volke der Epigonen Ihr inneres Recht, sich ins Altertum zu versetzen. fanden die Verfasser dieser Schriften darin, daß sie wirklich vielen alten Stoff kosmologischer Art, phantastische Wissenschaft von Engeln und himmeln, von Sonne, Mond und Sternen, Cau, Schnee und hagel, weiter überlieferten, wie sie ihn selber als Urväterweisheit überkommen hatten. Daß Paulus auch dieses Schrifttum gekannt, für heilig gehalten und benutt hat, läft sich vor allem dadurch beweisen, daß der Inhalt seiner Zukunftserwartung in allen entscheidenden Zügen mit dem in den judischen Apokalapsen vorliegenden Bild übereinstimmt. Wirkliche Zitate aus diesen Schriften finden sich aber bei ibm nur wenige. Nach einem altkirchlichen Schriftsteller soll der Satz: "Weder Beschneidung gilt etwas noch Vorhaut, sondern eine neue Schöpfung" aus einer Mosesapokalppse stammen : er kommt allerdings in ähnlicher, scharf geprägter Sorm noch mehrmals vor, scheint mir aber nur in der Sassung "sondern das halten der Gebote Gottes" 2 wirkliches Zitat zu sein. Sicher ist ein solches die Stelle 1. Kor. 2, 9, die Paulus selbst mit seiner feierlichen Sormel "Wie geschrieben steht" als eine Schriftstelle anführt. Sie findet sich in keinem Buch des Alten Testaments, aber nach mehreren Kirchenvätern hat sie in einer "Apokalnpse des Elias" gestanden.

Alles Cernen des jungen Saul war Schriftdeutung; seine Cehrer wollten nichts anderes sein als Erklärer der heiligen Texte, und was sie sonst noch taten, sollte "einen Zaun um das Geset machen", es schützen und pflegen, durch ein Aus-





spintisieren seiner Anwendung auf alle nur ausdenkbaren Derhältnisse des Cebens. Cernen, wie man die Schrift deute, das ist die Schule der Pharisäer. Die Methode der Schriftauslegung, die Saul damals gelernt hat, hat Paulus mit eiserner Jähigkeit geübt. Auch den Glauben an die Inspiration teilt er mit seinen Cehrern. heilig ist nicht blok der Inhalt, sondern auch der Buchstabe, alles ist Wort Gottes; und wo heute des Apostels Wort, daß der Buchstabe töte, der Geist aber lebendig mache, im Sinne einer freieren Schriftauffassung geltend gemacht wird, beruft man sich zu Unrecht auf ihn. Das Wort ist ganz anders gemeint 2. Kor. 3, 6. Freilich hat Paulus einmal, Röm. 10, 20, ein Zitat mit den Worten: "Jesaja aber wagt sogar zu sagen" eingeführt. Indessen, das ist nicht im Sinne einer freieren Auffassung der Inspiration zu verstehen, als ob Jesajas menschliche Selbsttätigkeit betont werden solle. Denn anderswo hat Paulus aus einem einzigen Buchstaben geschlossen, daß das Heil nicht für die Juden, son= dern für die Christen bestimmt sei. Gal. 3, 16 heißt es: "Nun sind die Verheifzungen zugesprochen dem Abraham und seinem Samen. Es heißt nicht: und den Samen, in der Mehrzahl, sondern in der Einzahl: und deinem Samen, das heißt Christus." Im hebräischen ist es in diesem Salle nur ein Dokal, der die Einzahl von der Mehrzahl unterscheidet.

War so alles, auch das Kleinste inspiriert und war alles doch "um unsertwillen aufgeschrieben", so mußten die Schriftbeuter zu den allerseltsamsten Kunststücken greifen, um für diese Orakelsammlung den passenden Sinn zu finden. Gleich das genannte Beispiel ist dafür bezeichnend. "Same" ist im hebräischen ein Kollektivbegriff, wie unser Wort Nachkommenschaft, und wird darum immer in der Einzahl für die vielen Nachkommen gebraucht. Paulus muß das als Jude gewußt haben, so gut wie es heute jeder Bibelleser weiß. Trozdem beutet er den Buchstaben, die grammatische Sorm des Wortes, gegen den Geist, seinen eigentlichen Sinn, aus, um nur ja





einen "Beweis" aus der Schrift zu erbringen.

Drei Wege ging die Auslegung, um die alten, so ganz anders gemeinten Bücher auf die Gegenwart zuzupassen und für die Gegenwart zu benutzen. Der erste und am meisten begangene Weg war der, ihre Worte als Weissagung ung auf die Gegenwart zu nehmen, wenn nur irgend eine Andeutung in einem Spruch das möglich zu machen schien, wie in dem angeführten Spruch die Einzahl des Wortes Same. Das ist die am meisten geübte Methode der Schrifterklärung. Ein weiteres Beispiel Röm. 9, 25. Der Prophet Hosea hatte seinem Volke angekündigt, daß es Gott eine Zeit lang verstoßen und "Nicht mein Volk" nennen, dann aber, wenn es sich bekehre, wieder annehmen werde:

Und der "Nichtgeliebt" will ich Liebe erweisen Und zu "Nicht mein Dolk" sagen: Mein Dolk bist du! Und dieses wird rufen: Mein Gott bist du!

Paulus aber beutet den Namen "Nicht mein Volk" auf die Heiden und gewinnt so eine Weissagung für seine Mission, natürlich ganz und gar gegen den geschichtlichen Sinn der Stelle. Auf diese Weise sind die messianischen "Weissagungen" des Alten Testaments eigentlich alle entstanden; sie sind naive, erzwungene Auslegungen ganz anders gemeinter Stellen auf Grund des Dogmas, daß alles in der Schrift für die Gegenwart bestimmt sei. Dieser Auslegung hat darum die sich entwickelnde Wissenschaft ein für allemal ein Ende gemacht. Heute fristet sie ihr Dasein nur noch in Konventikeln und leis der auch — in der Schule.

Der zweite Weg der Auslegung war die Typologie; sie beruht auf Ueberzeugungen, die Paulus selbst einmal klassisch formuliert und an einem Beispiel beleuchtet hat: "So will ich denn euch daran erinnern, liebe Brüder, daß unsere Däter zwar alle unter der Wolke waren, und alle durch das Meer durchgingen, und alle die Taufe auf Moses empfingen in der Wolke und im Meer, und alle die gleiche geistliche Speise





aßen, und alle den gleichen geistlichen (= übernatürlich-himmlischen) Trank tranken . . . aber Gott hatte an der Mehrzahl
von ihnen kein Wohlgefallen; sie wurden niedergestreckt in
der Wüste . . . Dies ist vorbildlich (typikôs) an ihnen geschehen, aufgeschrieben ist es zur Warnung für uns, auf die
das Ende der Zeiten gekommen ist 1." Was in der Vorzeit beim
Auszug geschehen ist, das ist ein Topus, ein Vorbild,
für das in der Endzeit Eintretende, in der Paulus lebt. Die
Geschäcklichkeit der Vorgänge und ihre Bedeutung bleibt dabei
erhalten, aber daß sie aufgeschrieben worden sind, das hatte
nach Gottes Absicht einen erziehenden und warnenden Zweck
für die Generation der Endzeit, welche für Paulus die Gegenwart ist.

Diese Cypologie ist die Methode auch unsrer heutigen praktischen Schriftauslegung und hat ihr gutes Recht: nur daß wir doch wohl allgemein etwas vorsichtiger sind in der Beshauptung, daß jene alten Vorgänge nur "für uns" aufgesschrieben worden wären.

Anders verfährt die Allegorie, die Paulus gleichfalls mit seiner Zeit geübt hat. Erst mit ihr vollendet sich der Glaube an die Inspiration eines heiligen Buches in all seinen Bestandteilen. Denn sie allein vermag auch dem für die Gegenwart Unbrauchbarsten, ja direkt Anstößigen einen Sinn abzugewinnen. Sie behauptet, es sei etwas anderes, Tieferes gemeint, als die Worte des Buches an sich sagen. Wendet man diese Methode an, so ist freilich immer zu begründen, weshalb man Tieferes in ihnen sucht. Aber es genügt als Grund bereits ein asthetischer ober sittlicher Anstof an dem wörtlichen Sinn der zu erklärenden Stelle, um ihr einen tieferen Sinn unterzulegen. So verfährt Paulus 1. Kor. 9, 8: "Steht doch im Geset Moses geschrieben : du sollst dem dreschenden Ochsen das Maul nicht verbinden". Nun das Argument dafür, daß dieses Wort nicht buchstäblich, sondern allegorisch verstanden werden musse: "Kummert sich Gott etwa um die Ochsen? oder





gehen nicht überall seine Worte auf uns?" Also, schließt Paulus, will der Satz sagen: die Apostel sollen sich von ihren (In Wirklichkeit ist das Gebot Gemeinden ernähren laffen. im Alten Testament ganz wörtlich als ein humanes Gebot des Aehnlich sind die Erklärungen in Cierichutes gemeint). 2. Kor. 3, 13, wo Paulus geradezu eine der ursprünglichen Absicht der Stelle 2. Mos. 34, 33-35 entgegengesetzte Bedeutung als die richtige behauptet, und in Gal. 4, 24 ff., der berühmten Stelle von der hagar. Abraham hatte zwei Frauen, eine freie, Sara, und eine Sklavin, die Araberin hagar. Diese soll nun nach Paulus den Sinai bedeuten und ihre Ehe den Bund vom Sinai, weil "der Sinai-Berg in Arabien liegt". Die Juden, die an dem Sinai ihr Gesetz empfangen haben, sind also Kinder der Sklavin, nicht Kinder der Sara und Erben der Verheiftung, die Abrahamskindschaft gehört den Christen. Und das ist in der Abrahamsgeschichte "allegorisch" durch die zwei Frauen "gesagt".

Mit solchem Schriftbeweis kann man alles "beweisen". Das haben auch die Reformatoren, hervorgegangen aus der Schule der humanisten, klar erkannt. Darum haben sie auf den historischen, einsachen, hellen Sinn der Schrift gedrungen. Und damit haben sie die ganze moderne Bibelkritik herausbeschworen und den Ansang dazu gemacht, die alte Lehre von der Inspiration zu untergraben, die heute für immer dahin ist, so eifrig sie auch in pietistischen Laienkreisen geglaubt und um ihretwillen die wahre Ueberzeugung selbst der "orthodozen" Theologen über die Inspiration verschleiert worden ist. Erst neuerdings regen sich, mit der Textkritik anhebend, die Bestrebungen, auch diesen Kreisen eine tiesere und richtigere Einsicht in das Wesen der Bibel zu bringen.

Umgekehrt haben in der Gegenwart wieder Männer wie Richard Wagner, Tolstoi, die Theosophen, Wolfgang Kirchbach und viele andere begonnen, das Neue Testament für ihre modernen oder buddhistischen Theorien zu allegorisieren, wie einst





die Alexandriner den Homer oder Philo den "Moses". Die Gesahr, daß durch solche Allegorisierung dem Evangelium eine fremde Religion untergeschoben werde, ist heute groß; aber sie wird vergehen, weil wir durch die historische Arbeit vor ihr geseit sind. Was jene Männer tun, ist nichts als das entgegengesetze Extrem zu dem überlieserten Christentum, das sie bekämpfen.

Die historische Sorschung, ein echtes Kind der Reformation, bewahrt uns vor beiden Extremen. Sie zerstört zwar die alte Inspirationslehre völlig und lehrt uns die Bibel als eine Sammlung von Urhunden zur religiösen Geschichte des Dolkes Israel verstehen. Aber sie läßt wiederum diese Geschichte und ihre großen Träger, die Propheten, vor unser Seele lebendig werden. Dadurch zeigt sie uns den Prozeß der Verinnerslichung und Vertiefung einer Volksreligion bis zu ihrer vollen Umgestaltung und Erhöhung zum Evangelium und gibt uns den Mut, zu glauben, daß diese große Geschichte des Innenlebens eines Volkes eine Geschichte Gottes mit der Menscheit gewesen ist, und daß ihre Träger wirklich von Gott der Menscheit gesandt worden sind.





Das Weltbild, das der junge Saul von seinen Vätern erbte und von seinen Cehrern lernte, ist vor unsern Blicken vorübergezogen. Heute noch gibt es viele Tausende von Menschen, die dieses Weltbild für das christliche halten und sich einen andern Rahmen für ihren christlichen Glauben überhaupt nicht vorzustellen vermögen als diesen, den die Mythologie alter Zeiten um Erde und himmel, um Gut und Böse, um Gegenwart und Zukunft gezogen hat. Und doch ist dieses ganze Weltbild wirklich nichts als ein Rahmen gewesen und geblieben, wie alse Weltbilder bis auf den heutigen Tag: ein Rahmen für das eigentliche Leben, für die Frömmigkeit selbst. Wie wenig diese Theologie mit der Frömmigkeit innerlich zu tun hat, zeigt sich aber schon daran, daß Tausende zu den Zeiten, da der junge Saul sie lernte, sie mit ihm lernten, und daß doch nur der eine, Saul von Tarsus, ein Damaskus erlebte.

Wo sind die andern, die Tausende? Sie haben gelebt und sind gestorben im Glück und in der Arbeit des Tages, fromme Juden nach der Weise ihrer Däter; mancher von ihnen ist auch vielleicht dem größeren Genossen gefolgt, nachdem dieser die Bahn gebrochen hatte. Und warum ward Paulus zum Bahnbrecher? Warum blieb seine Seele nicht in der Bahn, die ihr Abstammung und Erziehung gewiesen hatten?

Wir können gewiß das Geheimnis nicht durchdringen, das mit jeder Menschensele neu auf die Erde kommt. Aber wenn wir die äußern Verhältnisse eines Menschen und die Hauptzüge seines Wesens kennen, so dürfen wir es doch wagen, noch ein wenig tiefer hinabzusteigen in das Leben seiner Seele, und man darf uns nicht gebieten, bei dem Halt zu machen, was als



sein Vorstellungsleben in seinen Worten sichtbar an der Oberfläche liegt. Weist man die höhere Aufgabe der Nachempfindung und Darstellung des Innersten dem Dichter zu und versagt dem Forscher, an ihre Cösung zu gehen, so bricht man all
unserer historischen Forschung das Herz aus und würdigt den
Geschichtsschreiber zum Aktensammler und Raritätenkrämer herab. Wer nicht etwas vom Künstler, vom Dichter an sich hat,
der wird das höchste Ziel auch des Historikers nicht erreichen. Man soll den Mut haben, das zu gestehen, wenn
man nur die Gewissenkaftigkeit hat, nicht zu sabulieren und
nicht eigene Gemütsbedürsnisse zu befriedigen, indem man das
innerste Leben anderer Menschen darzustellen unternimmt.

## Die Freude am Bätererbe.

Der Rabbi Saul hatte eine große Seele empfangen. heißer liebte er als die andern, und heißer war auch sein haß. Noch aus den Briefen des gereiften Mannes lodert die Glut einer Seuerseele, der das ganze Ceben in gewaltige Kontraste auseinanderstrebt. himmel und Erde, Licht und Sinfternis, Tag und Nacht, Geist und Fleisch, Gott und Teufel, Wahrheit und Lüge: wie sein Volk in diesen Kontrasten lebte, so ging die glühende Seele des jungen Saul ganz und gar in ihnen auf. Kampf und Ringen ist sein Leben gewesen; erst für, dann wider das Gesetz hat er gestritten, mit dem Einsatz seines gangen Lebens, mit Hingabe aller frohen Stunden und der Ruhe vieler Nächte, mit Verzicht auf das Glück einer Che, auf die Liebe von Kindern, auf den Frieden einer heimat. Gestritten hat er bis zum Mord zu Gottes Ehre. Auch als Christ noch hat er den schweren Sunder verflucht "zum Verderben seines Sleisches, damit der Geist, der in ihm wohne, gerettet werde" 1. Als Apostel noch hat er sein Anathema gerufen wider alle, die ein anderes Evangelium lehrten, und wenn es selbst ein Engel vom himmel wäre!2 Wo Seuer ist, da sind auch Schlacken und Asche. Paulus hat manchmal etwas von jener unheim-Weinel, Paulus.





lichen, dämonischen Größe an sich, die uns mehr erschüttert und erschreckt, als daß sie uns zu sich erhöbe. Um ihm näher zu kommen, müssen wir uns erst wieder absichtlich ins Gedächtnis zurückrusen, daß er jenes schöne Kapitel von der Liebe geschrieben, daß er ein Leben der Liebe voll schwerer Opfer gelebt hat, und daß er selbst verslucht sein wollte und auf ewig getrennt von seinem herrn Jesus, wenn er damit seine Brüder nach dem Sleisch hätte retten können.

Glühender als die andern hat diese Seele in den großen hoffnungen ihres Volkes gelebt, und heißer hat sie nach den großen Gütern der Zukunft gerungen als die kleinen Seelen, die von den Freuden und Leiden dieser Welt halb oder gang ausgefüllt werden können. Inniger und strenger war sein Kampf um Reinheit der Seele, aber auch jubelnder und feuriger seine Hoffnung auf Ehre und himmelsglorie, auf die Derherrlichung seines Volkes und die Niederwerfung aller heiden und Seinde Gottes zum Schemel seiner Sufe. Der Trot und die Erbitterung, die alle edleren jüdischen Seelen der Zeit durchziehen, da dieses Dolk noch nicht alle Kniffe heimtückischer herrschsucht und niederer Rache gelernt hatte, in die es das Mittelalter mit seiner brutalen Derfolgung zwang, sie haben in Paulus eine Macht des Widerstandes und der Gleichgültig= keit entbunden, die alles Aeußere zu übersehen lernte und immer auf das Innerste und Wesentliche drang. Sie haben aber auch um so herrlicher jene Zukunft erstrahlen lassen, in der Freiheit, Ehre und himmelsglorie die geknechteten Söhne seines Dolkes krönen sollten. Noch der Christ hat diese Güter als die höchsten geschätzt und als den köstlichsten Schatz das im herzen getragen, daß er sich frei fühlen konnte und das Unterpfand himmlischer Glorie, den beiligen Geist, im herzen reden borte mit unaussprechlichen Seufzern. Auch den himmel malt sich der Mensch nach den Leiden seines Lebens. Und was eine Seele hofft, das spricht über sie das Gericht.

Eine Seele wie die, welche dem Pharifäer Saul geschenkt





Noch hatte Saul die Stunde nicht geschlagen, noch ging er den Weg seiner Dater, und seine Seele hing noch fest an ihren heiligen Ueberlieferungen. Und in allem ein ganzer Mensch, mit Leib und Seele sich hingebend an das, was ihm aut war, übertraf er viele seiner Altersgenossen in seinem Dolk an Eifer für die vaterländischen Ueberlieferungen. waren ihm ein immer neuer Grund zur Freude an seinem Dolke und zu dankbarer Liebe gegen den Gott seiner Bäter. Diese Freude und Liebe im Herzen, war er von Tarsus nach Jerusalem gezogen, wo Gottes Tempel stand und die berühmtesten Cehrer die väterlichen Ueberlieferungen hüteten und pflegten, wo ernste Männer unablässig daran arbeiteten, ein heiliges und gerechtes Dolk zu schaffen, dem Gott seine Derheißungen erfüllen könnte. Da trat ihm die neue Sekte derer entgegen, die einen vom hohen Rat verurteilten und von den Römern gehenkten Derbrecher für den Messias erklärten, Glauben für ihn forderten und täglich neue Seelen im Volk für ihren Wahnwik gewannen. Denn ein Wahnwik mußte es





sein, was diese Männer ergriffen hatte. In wilder Empörung flammte Saul auf. Eine Sarce schienen sie ihm aus dem zu machen, was ihm das heiligste war. Ein Kinderspott sollten die großen hoffnungen seines Volkes werden? Einen Derbrecher, den der verhafte Römer ans Kreuz geschlagen hatte, der unter dem Gespött und Gelächter der roben Soldaten den Purpurmantel als "König der Juden" getragen hatte, von dessen Schandpfahl herab die höhnende Inschrift INRI den Frommen Israels gekündet hatte, was die Unreinen und Geseklosen von den herrlichen Verheißungen hielten, einen Menschen, der so alles in den Staub gezerrt hatte, was seinem Dolke das heiligste war, den fuhren diese Christen fort als den Messias zu verkündigen! In ihm sollten die Verheißungen seines Volkes Ia und Amen sein! Nein, tausendmal Nein, das Kreuz, der Galgen war ein "Aergernis", das den frommen Juden mitten ins Herz traf. Das war das Aergernis des Kreuzes. von dem der Apostel später noch so viel spricht1. Daß das Gesek 5. Moses 21, 23 den Gehenkten verfluchte, kam gewiß noch steigernd hinzu; aber das Surchtbarste war doch der Anstof des Gemütes, den Saul nicht verwinden konnte. So ward er zum Verfolger. Er sah nur noch das eine Ziel: Vernichtung und Ausrottung dieser Wahnwikigen und Gotteslästerer! Mit tiesem Schmerze hat er später an diese Zeit seines Lebens zurückgedacht, in der die Wildheit seines Temperaments sich mit dem Beiligsten, das er kannte, verband, um in die Glut eines ruhelosen Sanatismus auszubrechen, der kein Mittel der Gewalt scheute 2. Da= mals aber glaubte er, es sei ein höhepunkt seines Cebens, wenn der Leichnam eines Chriften, von den Steinwürfen der Menge zerfest, blutüberströmt zu seinen Süßen lag. Mord um Gottes willen! Das Sinsterste und Größte, was Menschen tun können für Gott und das heil ihrer Mitmenschen, wie sie es verstehen. Ein scheinbar endloser Weg bis zur vollen Dahingabe des ganzen Lebens in den Dienst Gottes und bis zu dem Wort, das auch den opferfrohesten ganatismus zu Boden schlägt: "Und wenn





ich alle meine habe austeile und meinen Leib dahin gebe zum Derbrennen, und habe keine Liebe, so bin ich Nichts!"

Ein Abgrund liegt zwischen diesem Wort und Saul, dem Christenversolger. Und doch, kurze Zeit nach dem Tode des Stephanus war das "Wunder" geschehen. Von Ierusalem zog ein Christenversolger aus "mit Briefen vom Hohen Rat", in Damaskus kam ein bekehrter Christ und Apostel des neuen Glaubens an. Um diese Bekehrung Sauls zu verstehen, müssen wir erst noch die andere Seite seines frommen Lebens, sein Leben unter dem Geseh, ins Auge fassen.

## Das Ringen um das Gefet.

Dem jungen Pharisäer war das Gesetz alles: es war ihm Gnadenquell und Lebensziel zugleich, es schloß ihm die Türe zum himmel auf uud zeigte ihm das sittliche Ideal des Menschen, der seine Lust hat am Gesetze des herrn und von seinem Gesetz redet Tag und Nacht, der wie ein Baum ift, gepflanzt an Wasserbächen, und alles, was er macht, das gerät wohl. Das Opfer galt längst nicht mehr als ein Weg, auf dem man durch Settstücke Jehovas Gunst und durch "lieblichen Geruch" sein Wohlgefallen erwerben oder durch die Besprengung mit dem heiligen Blut heilig werden könne an Leib und Seele. Das Opfer war längst nichts anderes als ein Teil des Gesetzes geworden, den man ausführte, weil Jehova es befohlen hatte. Selbst das Gebet, der älteste und ewig neue Weg zu Gott, hatte sich im Judentum gefallen lassen mussen, fast gang in die Schranke des gesetzlich Gebotenen eingezwängt zu sein. war zeitlich und inhaltlich unter ganz genaue Vorschriften gestellt und so zu einer frommen, von Gott geforderten Leistung gemacht worden, für die man seinen Cohn bei Gott und Menschen erwartete, nicht minder als für das Sasten und das Almosen= geben. Derbindet sich die Religion erst einmal mit dem Gesek. so greift dieses mit der Schnelligkeit einer ansteckenden Krankbeit um sich, und nichts bleibt von ihm verschont, selbst nicht





des Menschen Innerstes und heiligstes, das Gespräch seines herzens mit Gott. Das ist immer wieder zu beobachten: auch die Gesehesreligion, die wir um uns sehen, der Katholizismus, hat im Gebet die Mechanisierung und die Gesehlichkeit wieder einreißen lassen. Wird doch hier das Gebet sogar zur kirch-lichen Strafe herabgewürdigt!

Dennoch hat die Gesetzereligion, zu der sich jede Religion aus ihren primitiven Anfängen erst langsam emporarbeiten muß, auch ihren Segen. Es ist dem Apostel sein ganzes Leben hin= durch eine Macht zum Guten gewesen, daß seine leidenschaft= liche Natur, sein feuriges Temperament durch die Schule des Gesetzes hindurchgegangen ist. Die Tatkraft, die er besaft, ist dadurch ins Große gesteigert worden, und seine Seele hat eine Zucht gewonnen, wie sie kein anderer "Zuchtmeister" hätte geben können. Der Pharisäismus mit seinem peinlichen und Kleinlichen Eifer, alle Gebote zu erfüllen, ja sie noch ins Un= endliche zu steigern, erzeugte ein Leben, wie es geregelter nur im Mönchsorden sich denken läkt. Wie viel Zeit und Aufmerksamkeit fordert dies Achten auf sich selbst und die Umge= bung! Wie erzieht das System des Gesetzes dazu, auch im Kleinsten treu zu sein! Dor allem bewahrt es vor jeder genialen Cüderlickeit, der auch manchmal groß angelegte religiöse Na= turen mit leidenschaftlichem Temperament verfallen sind. Unter solcher Zucht hat sich in dem Pharisäer Saul das ängstliche, feine Gewissen ausgebildet und der tiefe Ernst entwickelt, die seines Lebens Schicksal geworden sind.

Trot des Segens aber, den er von dem Gesetze empfing, konnten Saul und das Gesetz nicht in Frieden mit einander bleiben. Eins mußte am andern zerbrechen. Denn wenn das Gesetz in irgend einer Form mit einer so wahrhaftigen, tatkräftigen und gewaltigen Natur zusammentrifft, beginnt ein fürchterliches Ringen. Für schwache, halbe und gebrochene Naturen läßt sich gar nichts Besseres erdenken als eine Gesetzereligion. Nicht ohne Grund hat der Katholizismus eine





ungeheure Macht über die Massen, und immer wieder füllen sich die Klöster mit Tausenden, die nicht erleben, was Martin Luther im Kloster durchmachen mußte. Warum? Dieses ungeheure System einzelner "frommer" Handlungen, dies Gerölle von unverstandenen, aber heiligen Gebräuchen, das die Jahrhunderte zusammengeschwemmt haben, beschäftigt die Seelen, denen es in sich selbst unheimlich geworden ift, mit Aufendingen und heift sie Werke tun für Gott. Die Gesethesreli= gion gewährt ihnen tausend kleine Erlösungen, erzeugt in ihnen den naiven Glauben, daß sie viel für Gott tun, lenkt die Aufmerksamkeit von dem Innenleben ab und schafft so Beruhi= gungen und Tröftungen, wie sie die Menschen wollen. stellt die wirkliche Sünde in eine Linie mit all den Tausenden von kleinen Derstößen gegen Sabbat und Sastengebote ober Ordensregeln, indem sie den scheinbar tieffinnigen Sortschritt macht, alle Sünden als Verstoß wider Gottes Gebot anzusehen, und gibt dadurch den leichtfertigen und oberflächlichen herzen wieder einen neuen Troft, indem sie die Meinung befördert, man könne das wahrhaft Bose durch die Beobachtung von massenhaften Aeußerlichkeiten wieder aut machen. Solange eine solche Religion der Gesetlichkeit - seien die Gesetze nun litur= gische oder kultische oder sittliche oder dogmatische - mit dem Durchschnitt der Menschen, mit ihrer Saulheit und Oberflächlichkeit, mit ihrem Streben nach kleinen Beruhigungen und ihrem Abscheu vor allem Wahren und Ganzen, zu tun hat, geht alles gut. Freilich auch das ist nur Schein. Denn mit Notwendigkeit bildet jede Gesethesreligion eine doppelte grömmigkeit aus, eine halbe der Massen, der "Caien", und eine volle der Virtuosen, der Mönche und Pharisäer. Pharisäer nannte man die Virtuosen der Gesethesreligion im Judentum, die "Abgesonderten" zu deutsch. Und die "Genossen" im Gegensatz zum Dolke nannten sie sich selber. Denn die Massen hatten nie, weder im Judentum noch im Katholizismus, weder im Abendland noch in Indien, Zeit, Lust und Geld genug, ein





frommes Leben ersten Grades zu führen. Als Lehrer oder Bettelmönche müssen sich die Frommen im vollen Sinne von den anderen ernähren lassen, weil sie nur so allein allen Geboten Gottes gerecht werden können.

Auch das hat Saul schmerzlich erfahren müssen. Die hoffnung des herrlichen Reiches sollte nach der Verheißung einem
frommen und gerechten Volke zu teil werden. Aber niemals
konnte das Volk als Ganzes das Geset wirklich erfüllen. Was
half also aller Eifer für die väterlichen Ueberlieserungen, was
half alles fromme Tun der "Genossen"? Das Volk als Ganzes
war und blieb verloren. — Ein herz, das wie Saul sein Volk
liebte, mußte beim Gedanken daran bittere Qualen durchmachen.
Und das war Iesu frohe Botschaft, daß er es wagte, den
Armen und Sehnsüchtigen, den leidtragenden und gottsuchenden
herzen ohne weitere Bedingungen das Gottesreich zu verheißen.
Dem Pharisäer Saul aber zerriß es die Seele, daß seine Brüder
nach dem Fleisch das Geset nicht halten konnten.

Wenn Seelen, wie Saul und Luther sie hatten, mit dem Gesetze zusammentreffen, machen sie noch eine Beobachtung, die für das Gesek tödlich wird. Sie fühlen mit der Sicherheit der Wahrhaftigkeit heraus, daß hier kein Lebensziel für einen Mann geboten wird, sondern ein künstlich zusammengeleimtes Etwas, das keine volle und starke Lebensfreude und Begeisterung zum Tun des Guten zu wecken vermag. "Zuchtmeister", den Sklaven, der mit fester hand den gerne andern Dingen nachstrebenden Jungen gum Cehrer zwingt 1. als ein Gefängnis, in dem er eingeschlossen war und bewacht wurde 2, hat Saul das Gesetz gefühlt, nicht als ein frei und gut machendes Ideal. Ehrliche und wahre Naturen suchen Ideale; sie beugen sich gerne, in dem Gefühl, daß sie in dieser Unterwerfung innerlich frei werden und ein erhebendes, einheitliches Cebenswerk schaffen. Aber das Gesetz bot nichts dergleichen und wird es niemals bieten, einerlei aus was für Geboten es sich zusammensetzen mag.





Das Entscheidende war endlich ein anderes. In dem Gesetze selig werden kann nur, wer in einer "Cebenslüge" gu leben vermag. Und da es nicht nur ein pessimistischer Einfall unserer Dichter, sondern eine bittere Wahrheit ist, daß die meisten Menschen in der Lebenslüge leben und daß sie "die Lüge anbeten", so wird auch die Gesetzesreligion noch lange nicht untergeben. Aber trokige und wahrhaftige Naturen aus einem Gusse können sich nicht mit einer Lebenslüge gufrieden geben. Sind sie nicht kräftig genug, so sterben sie an der Lüge, sind sie stark, so stirbt die Lüge an ihnen. Die Lüge des Gesetzes war, daß es behauptete, man könne es erfüllen. Jeder merkte und jeder wußte unter Sauls Genossen, daß das nicht möglich war; aber man gestand es sich nicht ein. Die Alten hielten sich vor den Jungen so, als ob es möglich wäre; einer glaubte es vom andern und gestand sich selbst nicht ein, daß es unmöglich war. Man half sich der eigenen Sunde gegenüber mit den Gedanken an andere Gerechte und stieg hinab ins ferne Altertum, zu henoch und Noah und Daniel, um sich "Anwälte" für die Seele zu holen. Man hoffte, Gott werde eins ins andere rechnen und flehte auch wohl einmal um Barmherzigkeit; im ganzen aber ließ man die Lüge bestehen, und tat so, als ob alles aut wäre.

Unter ungeheuren inneren Kämpfen hat Paulus den Cügenschleier zerrissen, den die Behauptungen seiner Däter und Cehrer
auch um sein junges Gewissen gewoben hatten. Er hatte etwas ganz anderes erlebt, als was der fromme Psalmensänger
gepriesen hatte: nicht wie ein Baum, gepflanzt an Wasserden,
war er; nicht Friede und Ruhe lebten in seiner Seele, nein,
er mußte das Furchtbare erleben, — daß sich ihm das heilige,
gerechte und gute Gesetz in eine dämonische Derlockung zur
Sünde wandelte. In leiser Anlehnung an die Erzählung vom
Sündenfall hat er uns dies Erleben geschildert: "Was sollen
wir sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne! Aber ich hätte
die Sünde nicht gekannt, wenn nicht durch das Gesetz. Denn





auch die bose Lust hätte ich nicht gekannt, wenn nicht das Gesetz sagen würde "Laß dich nicht gelüsten". Die Sünde hat das Gebot benutzt, um alle bose Lust in mir hervorzurusen. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne das Gesetz. Da kam das Gebot, und die Sünde gewann Leben; ich aber versiel dem Tod. Und das Gebot, das Leben geben soll, ward mir zum Tod. Denn die Sünde benutzte das Gebot dazu, mich zu betrügen und durch das Gebot mich dem Tode zu weihen".

Das war die eine Gefahr, an die meistens die Gesetzgeber nicht denken, die aber jedes Gesetz für trotzige und starke Naturen hat; auch unser Katechismusunterricht sollte sie mehr in Betracht ziehen, damit er nicht ein Unterricht in der Sünde werde und zum Bösen locke. Unschuld geht verloren auch schon durch das Wissen des Bösen. Mit Entsetzen hat das der junge Saul erlebt, und das Gesetz, das andere priesen, das er selbst über alles verehrte, ihm ward es zum Verderben, zur Sünde und zum Tod. "So ist das Gute mir Tod geworden? — das sei serne! Sondern die Sünde war es; damit sie snach Gottes Absicht recht als Sünde deutlich werde, indem sie mir durch das Gute den Tod bereitete". Die Sünde, die als "böser Keim" in ihm wohnte, wie ihm seine Lehrer gesagt hatten, sie machte ihm das Gute zu einer Ursache des Todes.

Es sind Erfahrungen, wie wir sie alle machen, nur nicht mit solcher Tiefe und Kraft, die wir uns aber nicht immer eingestehen wollen, was Paulus von seinem Kampse um das Gesetz noch weiter schildert: "Ich weißt gar nicht, was ich tue, denn ich tue nicht das, was ich mir vorgenommen habe, sonbern, was ich verabscheue, das tue ich. . . . . So sinde ich das Gesetz: wenn ich das Gute tun will, ist mir das Böse zur hand. Denn ich stimme zwar freudig dem Gesetze Gottes zu nach dem inneren Menschen, sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meines vernünstigen sittlichen Willens kämpst und mich gesangen hält unter das





Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern wohnt" 1.

In diesem Kampfe hat Saul als Pharisäer und Christen= verfolger gelebt. Immer fühlbarer sank der fluch des Ge= setzes auf ihn nieder, je genauer er es kennen lernte und je - peinlicher er es zu erfüllen suchte. Der "böse Keim", von dem er gehört und den er leicht zu überwinden geglaubt hatte, ward ihm eine sichtbare, selbst erlebte Wirklichkeit, und seine gewaltige, tropige und feurige Natur, die das Gute so leiden= schaftlich wollte, sie gerade stürzte ihn in tausend Sünden hinein, die ihn immer weiter von Gott abführten. Surchtbare Kämpfe muffen dies Gewissen durchtobt haben, bis es endlich besiegt in den Verzweiflungsschrei ausbrechen mußte: "Ich weiß, daß in mir, das heißt in meinem fleische, nichts Gutes Das Wollen habe ich wohl, das Vollbringen des Guten aber nicht. So bin ich es gar nicht, der in mir handelt, sondern die in mir wohnende Sünde" 2. Furchtbare Stun= den der Qual für den frommen Pharisäer, bis er endlich erkannte: Es ist alles umsonst. Auch du gehörst zu den Der-Sonst würde sich dir nicht Iorenen, zu den Verworfenen. aller Eifer für das Geset, für deiner Väter heilige Ueberlieferungen, zum Bosen kehren; die Sünde, das fleisch ist übermächtig in dir wie in allen Menschen. Als Adams Sohn bist auch du dem Tode verfallen. Diesem Derhängnis kann man nie entrinnen.

Da hat er sich selber als ein wahrhaftiger Mensch das Todesurteil gesprochen. Alle die kleinen Tröstungen, mit denen sich die anderen halfen, nütten ihm nicht. Er war zu stark, zu trotzig und zu wahr für sie. Er sprach sich schuldig. Ihm war das heilige Geset der Däter ein Geset der Sünde und des Todes geworden. In solchen Stunden hat er sich, seinen Leib, sein Fleisch gehaßt, tödlich gehaßt in banger Furcht vor dem ewigen Verderben. Aber auch sein hilseruf stieg empor zum himmel, eine laute Stimme aus dem unruhigen Toben und Lärmen der Menschen, ein Schrei der Verzweiflung: "Ich





elender Mensch, wer wird mich herausreißen aus diesem Codesleibe?" 1

Und dieser Schrei der Verzweiflung ward gehört.

## Der Tag von Damaskus.

Als ein Christenversolger 30g Saul von Ierusalem nach Damaskus. Als er dort ankam, war aus dem Pharisäer ein Christgläubiger, aus dem Versolger ein Apostel Iesu geworden. Was war geschehen?

Seit unster Jugend kennen wir die Erzählung der Apostelgeschichte, die sie nicht weniger als dreimal gibt, jedesmal mit etwas veränderter Zeichnung der Umstände. Der wesentlichste Unterschied ist der, daß in Kapitel 9 gar nichts von dem apostolischen Beruf des Bekehrten steht, daß nach Kapitel 22, 17 ff. dieser Beruf dem Apostel in einem neuen Gesicht zu Ierusalem, nach 26, 16 ff. aber sofort in dem Gesicht vor Damaskus kundgetan wird. Auch über das, was des Apostels Begleiter hörten oder sahen, ist keine Uebereinstimmung in den drei Berichten. In der Hauptsache aber geben sie dasselbe Bild: Saul, von einem überirdischen Sichtglanz, heller als die Sonne, umflutet, und die Stimme, die ihm zuruft: "Saul, Saul, was verfolgst du mich!"

Was der Apostel selbst von der großen Stunde seines Lebens hier und da in seinen Briefen andeutet, läßt sich wohl mit den Angaben der Apostelgeschichte vereinigen, wenn wir uns freilich nach dem einsachen Wortlaut seiner Aussagen auch ein anderes Bild machen könnten und würden.

Zwei Erlebnisse sind es, die er immer aufs stärkste betont, und die mit solcher Deutlichkeit in der Apostelgeschichte nicht überall hervortreten: er hat den Herrn gesehen und seinen Apostelberuf damals empfangen, das Neuwerden seines ganzen inneren Menschen hat sich in diesem besonderen Beruf am schäften ausgeprägt.





"Bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht den herrn gesehen?" 1 - . . . "Er erschien dem Kephas, bann den 3wölfen, dann erschien er dem Jakobus, dann den Aposteln allen; zulett von Allen, als der Sehlgeburt, erschien er auch mir. . . . " 2 - "Brüder, ich tue euch kund, daß das Evangelium, das ich verkundet habe, nicht Menschensache ist. habe doch auch ich es nicht von einem Menschen empfangen. noch durch Unterricht gelernt, sondern durch eine Offenbarung Iefu Christi. Ihr habt ja gehört von meinem früheren Wandel im Iudentum, wie ich ganz besonders die Gemeinde Gottes verfolgt und verstört habe, und habe es im Judentum vielen Altersgenossen in meinem Volke zuvorgetan, als übergroßer. Eiferer, der ich war, für die Ueberlieferungen meiner Väter. Als es aber dem, der mich von Mutterleibe an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, auf daß ich ihn unter den heiden verkunde, da beriet ich mich sofort nicht mit fleisch und Blut, ging auch nicht hinauf nach Jerusalem". . . 3

Das sind die hauptstellen, an denen Paulus seine Bekehrung erzählt, nicht um ihrer selbst willen, sondern gezwungen, sie zum Beweis für andere Dinge heranzuziehen. Sonst finden sich nur noch Anspielungen auf sie, meist wenn der Apostel an den großen Umschwung seines Lebens denkt. Besonders schön ist die große Stelle Phil. 3, 4—12, in der Daulus das plökliche Abtun des Judentums schildert und die "Kraft der Auferstehung" des Christus preist, der ihn "ergriffen hat". Im Triumph als seinen Gefangenen führt ihn Gott durch die Länder4; ein Zwang, das Evangelium zu verkündigen, liegt seit jenem Tage auf dem Apostel5; der Gott, der gesagt hat: aus der finsternis soll Licht leuchten, der hat es in seinem Herzen tagen lassen zum strahlenden Aufgang der Erkenntnis von der herrlichkeit Gottes im Antlige Christie. Dielleicht hat Saul wirklich nur ein hellstrahlendes Licht gesehen und aus der Stimme, die er hörte, geschlossen, dieses





Cicht sei die himmlische Glorie des auferstandenen Christus. So lassen sich zur Not die Berichte der Apostelgeschichte mit den Aussagen des Paulus vereinigen. Nach diesen selbst liegt es aber näher anzunehmen, daß er mehr als einen Cichtglanz, daß er die himmlische Gestalt des Auferstandenen selbst und sein Angesicht gesehen habe.

Gesehen — in diesem Worte birgt sich das Problem, wenn man über das hinaus, was sich im Bewuftsein des Apostels abgespielt hat, den tatsächlichen Vorgang feststellen Die Menschen sehen auf zwei Arten. Beide scheinen dem, der sie erlebt, ganz in gleicher Weise außer ihm stehende Wirklichkeit zu vermitteln. In Wahrheit sind sie sich genau entgegengesett, unser normales Sehen und das visionäre Schauen. Jenes gründet sich auf physikalisch von außen übertragene Nethautbilder, dieses auf Nethautbilder, die von innen heraus bei großen seelischen Erschütterungen entstehen. wissenschaftlichen Makstäbe, beide zu unterscheiden, sind nicht gang einfach, da es auch Massenvisionen gibt, bei benen viele zu gleicher Zeit dieselbe Erscheinung haben, und da man durch suggestive Einflüsse, absichtliche oder unabsichtliche, die meisten Menschen unter den visionären 3wang bestimmter Vorstellungen bringen kann. Immerhin sind, wenn auch nicht für die Beteiligten selbst, so doch für andere Menschen die beiden Arten des Sehens zu unterscheiden.

Was für ein "Sehen" war es, mit dem Paulus vor Damaskus den Gottessohn in der Himmelsglorie sah? — die Antwort auf diese Frage wird nach der Weltanschauung, die jemand hat, verschieden sauten; ich sage: Weltanschauung, und meine damit nicht Glauben oder Religion. Sür den Glauben ist die Frage gar nicht da; denn ihm ist jener Vorgang auf jeden Fall von Gott gewirkt und gewollt, mag dem Paulus in jenem Lichtglanz Jesus erschienen sein oder mag er eine Vision gehabt haben. Eine Frage der Weltanschauung ist es, sofern sie uns vor das Problem stellt, ob wir das sinnlich-sichtbare





Erscheinen von Personen aus einer andern Welt für möglich halten, oder ob wir eine Welt ewiger Gesetmäßigkeit annehmen, — ob wir der Jungfrau von Orleans, die in demselben Lichtglanz wie Paulus die heiligen ihres Dörschens schaute, absprechen, was wir bei Paulus für möglich halten, — ob wir nur diesen einzigen Lichtglanz von Damaskus für überirdisch halten oder auch den Lichtglanz, in dem etwa ein frommer griechischer Mönch, wie er uns erzählt, seinen herrn gesehen und im Wechselgespräch gestragt hat. Dürsen wir hier unserer allgemeinen Weltanschauung wegen einen natürlichen Dorgang, bei Paulus jedoch gegen dieselbe Weltanschauung ein übernatürliches Ereignis annehmen? Die Berichte sind bei allen drei Dorgängen aus dem Munde derer, die jene Gesichte selbst erlebt haben und in ihnen auf jeden Fall objektive Wirklichkeit zu schauen glaubten.

Wir können aber bei Paulus noch einen Schritt weiter Wir wissen noch, daß er in entscheidenden Stunden seines Lebens Visionen gehabt und in wichtigen Augenblicken nach Träumen gehandelt hat. So berichtet einer seiner Begleiter in der Apostelgeschichte von dem bekannten Traum zu Troas, in dem Paulus einen Makedonier sah und die Worte hörte: "Komm herüber und hilf uns!"1 So erzählt uns Paulus selbst, er sei das zweite Mal auf empfangene "Offenbarung" hin nach Ierusalem gegangen2. So hat er endlich8 gang mit denselben Ausdrücken, "Offenbarungen" und "Gesichte", Erlebnisse bezeichnet, die heute niemand mehr für etwas anderes als für Visionen hält, nämlich einen flug in den dritten himmel und einen ins Paradies, wobei er "unaussprechliche Worte hörte, die kein Mensch wiedergeben darf". Wenn man behauptet hat. Daulus erwähne hier, wo er von feinen Disionen spricht, deshalb die Erscheinung von Damaskus nicht, weil sie etwas ganz anderes gewesen sei, so ist das falich; der Grund ist vielmehr der, daß Paulus die Erscheinung von Damaskus den Korinthern bereits erzählt hat, weil





sie ein feststehender Teil seiner Missionspredigt war 1. Dielmehr ist aller Nachdruck darauf zu legen, daß Paulus jene himmelsreise zu seinen bochsten Erlebnissen gezählt, mit denselben Ausdrücken bezeichnet und für ebenso objektiv wirklich gehalten hat, wie sein Erlebnis vor Damaskus. Wenn man also jene himmelsreisen um unseres Weltbildes willen, das keine himmelsräume mehr kennt, für Disionen hält, so soll man auch den Mut haben, denselben Schluß für das Ereignis por Damaskus zu ziehen. Wenn man ferner gemeint hat, die Blindheit, die den Apostel eine Zeit lang befallen habe, beweise doch, daß eine äußerlich blendende Einwirkung auf seine Augen stattgefunden haben müsse, so ist dagegen zu sagen, daß einerseits der Bericht der Apostelgeschichte von der heilung und Unterweisung des Apostels durch Ananias gegenüber der feierlichen Dersicherung des Apostels, er habe sich nicht mit "Fleisch und Blut" beraten 2, nur schwer festzuhalten ist; andrerseits ist darauf hinzuweisen, daß ebenso gut wie ein Erbleichen der haare durch einen plöglichen Schreck auch eine Störung des Auges durch seelische Einwirkung stattfinden kann. Und wenn man endlich gemeint hat, des Apostels Aussage, daß er sein Evangelium nicht von Menschen empfangen oder gelernt habe, schließe jedes vorhergehende Nachdenken, jeden inneren Kampf aus, so ist das eine unrechtmäßige Erweiterung eines lediglich vom Unterricht im Christentum gemeinten Wortes.

Nach allem also müssen wir ein inneres Erlebnis Sauls, eine Dision als das annehmen, was seines Lebens Umschwung herbeigeführt hat. Oder vielmehr nicht herbeigeführt, sondern begleitet hat. Kämpse, die in unsern Seelen viel weniger stürmisch verlausen, verdichten sich in den Seelen der Propheten zu Disionen. Leib und Seele erschüttern sie, bis endlich die Entscheidung in einem "wunderbaren" Ereignis mehr den Menschen überfällt als von ihm getroffen wird. Es ist das böse Gewissen, was aus Paulus schreit: "Saul, Saul, was versolgst du mich"? Er, ein halb Abtrünniger, ein immer wieder Sal-





lender, einer, dem das Gesetz sich in Sünde wandelte, zog nach Damaskus, neuen Christenmorden entgegen. Er wollte töten und geißeln lassen für dasselbe Gesetz, das ihn erdrückte, an dessen Recht er zweiselte, das ihn zum Tode verurteilte! Immer tieser drückte sich ihm der Stackel ins Herz: wenn das Gesetz doch nicht zur Seligkeit gegeben wäre, wenn doch vielleicht die Recht hätten, auf deren zermarterten Gesichtern er die große sieghafte Freude las, die ihm sehlte, die also aus dem Glauben an den Auferstandenen wuchs? Ia die "Krastseiner Auferstehung" hatte er wahrlich an diesen Menschen mehr als einmal erfahren. Wenn es wahr wäre? Wenn das Große, das Erlösende wirklich geschehen wäre? Sie hatten behauptet, den Gehenkten in der himmelsglorie gesehen zu haben? Wenn er doch darüber Gewißheit haben könnte, er mit der immer blutenden Wunde im Herzen! Seine Seele schrie zu Gott.

Es war nach der Apostelgeschichte an einem Mittag, als er auf Damaskus zu wanderte. Flimmernd lag das Cand por ihm, sengende Glut breitete sich über die Steppe. leise und stark zu der Seele redende Stille lag zu dieser geheimnisvollen Stunde des südlichen Tages über der Natur. Da - mit einem Male: all dieser zitternde, flimmernde Glanz überstrahlt von einem blendenden Licht vom himmel hernieder! Ein übermenschliches Angesicht glänzt vor dem entzückten Blicke auf, alles ist um Saul in sein Licht getaucht: Christus ist bei ihm, der Auferstandene. Entsetzen, Schmerz und Reue jagen sich in seinem herzen, untermischt mit wilder Freude, daß ihm das zu sehen geschenkt ist. Plöglich fühlt er, wie das Große, das Wunderbare in ihn einzieht, Christus hat Wohnung gemacht in seinem Herzen, ein neues unendliches Kraftgefühl flammt in ihm auf. Der sich eben noch das Todesurteil sprach, er lebt, er lebt für ewig: "Ich lebe, doch nun "Ist einer in nicht ich, sondern Christus lebt in mir"1. Christus, so ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden" 2. Das Gute in ihm hatte Weinel, Paulus.





gesiegt. Aus der Bahn des Verfolgers hatte ihn sein Gott mit starker hand emporgerissen. Seine wahrhaftige und starke Seele konnte sich nicht in der Lüge und im Sanatismus verlieren.

Man male sich im einzelnen den Vorgang aus, wie man will, immer wieder wird man den Kampf in der Seele Sauls, seine Charakteranlage, sein Zusammentreffen mit den Christen und seinen Fanatismus als die treibenden Elemente für das Erlebnis erkennen, das ihn schließlich in einem plötzlichen Vorgange umgewandelt hat.

Mag das Wunder immer aus der Religion verschwinden, wir wollen keine Zeichen zum Beweis unsres Glaubens wie die Juden, uns genügt "das Zeichen des Ionas", die Predigt an unsre herzen. Wer das Wirken Gottes nicht darin zu schauen vermag, daß er der Menscheit so starke und wahrshaftige Seelen schenkt, wie diesen Pharisäer, und daß er die Menschen solche Wege der Seele und des Leibes führt, der soll sich nicht einbilden, er könne Gott sinden in dem "Wunder" von Damaskus. Aber das Leben und die Kämpfe einer solzchen Seele sind uns allerdings Zeichen, Zeichen des Sieges aus dem großen Kampfe, den die Gottsucher hier auf Erden kämpfen, und Zeichen der hoffnung, die uns locken, im Kampfe um Gott nicht zu ermatten, uns nicht überwinden zu lassen durch das, was um und in uns wider Gott streitet, sondern wie Paulus zu ringen und zu rusen nach dem lebendigen Gott.

Nietiches Anklage gegen Paulus.

Unter allen Gegnern des Christentums von Celsus an bis auf unsre Zeitgenossen sind wohl weniger kühner und tiefer gewesen als Friedrich Nietzsche. Was ihn zumal vor all den kleinen Geistern, die in der letzten Generation das Christentum angegriffen haben, auszeichnet, ist, daß er nicht den Zweisel an dem altkirchlichen Dogma oder die Kritik der modernen Kulturseligkeit am Urchristentum oder die Schwierigkeit des Glaubens



an einen persönlichen Gott und eine andere Welt in immer neuen Dariationen vorgeführt hat. Gewiß findet sich das alles auch bei ihm. Auch er ist ein Kind seiner Zeit. Aber was er vor vielen dieser Zeit voraus hatte, das war ein seines, psichologisches Verständnis der Religion, ein Wissen darum, wie es einem frommen Menschen ums herz ist. Nur, daß sich ihm in seinem haß gegen die Götter seiner Jugend — Christentum, Schopenhauer, Wagner, die er in eins sah — alles verzerrte und in Mißgestalt wandelte.

Er hat auch den Apostel Paulus und seine Bekehrung wohl gekannt. Auch an ihm übt er eine Kritik nicht von außen, sondern eine sittliche und selbst religiöse Kritik von innen heraus, die das Christentum wirklich als den "einen großen Schandsleck der Menscheit" erscheinen lassen müßte, wenn sie richtig wäre. Keine Schwäche, kein Mangel des Gegners entgeht diesem Feindesauge, und darum wird man manches von ihm lernen können. Daß er dabei auch historische Urteile, denen nichts Tatsächliches zu Grunde liegt, mit sast aposöktischer Gewißheit fällt, als enthielten sie längst Sestgestelltes, das macht seine Kritik nur um so gefährlicher und verwirrender. Dier Seiten in der "Morgenröte" sind es hauptsächlich (S. 64—68), welche die stärksten Anklagen gegen Paulus enthalten.

Nach einem längeren Eingang schildert Nietsiche den Pha-rifäer:

"Paulus war zugleich der fanatische Derteidiger und Ehrenwächter.. Gottes und seines Gesetzes geworden und fortwährend im Kampfe und auf der Lauer gegen die Uebertreter und Anzweisler desselben, hart und böse gegen sie und zum Keußersten der Strafen geneigt. Und nun ersuhr er an sich, daß er — hitzig, sinnlich, melancholisch, bösartig im haß, wie er war — das Gesetz selber nicht erfüllen konnte, ja, was ihm das Seltsamste schien: daß seine ausschweisende Herrschsucht fortwährend gereizt wurde, es zu übertreten, und daß





er diesem Stachel nachgeben mußte... Dieserseislag ihm auf dem Gewissen — er deutet hin auf Feindschaft, Mord, Zauberei, Bilderdienst, Unzucht, Trunkenheit und Lust an ausschweisenden Gelagen — und wie sehr er auch diesem Gewissen, und noch mehr seiner herrschsiucht, durch den äußersten Sanatismus der Gesetzes-Derehrung und Derteidigung wieder Lust zu machen versuchte: es kamen Augenblicke, wo er sich sagte: "Es ist alles umsonst! Die Marter des unerfüllten Gesetzes ist nicht zu überwinden"... Das Gesetz war das Kreuz, an welches er sich geschlagen fühlte: wie haßte er es, wie trug er es ihm nach! wie suchte er herum, um ein Mittel zu sinz den, es zu vernichten, — nicht mehr, es für seine Persson zu erfüllen".

Bei dieser Darstellung des Kampfes in der Brust Sauls sind zwei starke Mischeutungen seiner Worte dazu benutt. die Bekehrung schließlich als eine Tat sittlicher Minderwertigkeit hinzustellen, als jene flucht vor der sittlichen Aufgabe in religiöse Erhebungsgefühle, eine flucht, die allerdings den Inhalt so mancher "Bekehrung" bildet. Bu diesem Bweck schildert Nietsche Saulus als einen Mann voll niedriger Caster. Das ist er nie gewesen, so wenig wie es Luther bei all seinen Selbstanklagen war. Es ist doch ein grobes Mißverständnis der Sündenaufzählungen des Paulus, der sogenannten Casterkataloge, wenn man meint, er habe diese Sünden alle als eigene Sünden erfahren und darum genannt. Das von läßt sich das Gegenteil nachweisen. Diese Casterkataloge sind eine damals im Heidentum wie im Judentum beliebte Sorm ethischer Unterweisung gewesen und finden sich mit Angabe fast derselben Sünden in den verschiedensten Schriften der Zeit wieder. Ferner wissen wir aus dem Munde des Paulus selbst, daß er ein strenger Pharisäer gewesen ist, wie sollte er zu Zauberei und Bilderdienst gekommen sein? Sinnliche Ausschweifungen mussen ihm ebenfalls fern gelegen haben. wenn man ihn nicht auch noch zu einem Lügner machen will;





hat er doch selbst gesagt, daß Gott ihm nach dieser Seite hin eine besondere "Gnadengabe" geschenkt habe, die ihm gestatte ledig zu bleiben, wo andere heiraten müssen, um nicht zu "brennen" und zu fallen 1. Gehaft und getötet hat Saul aller= dings; aber kann man das Tun des Christenverfolgers einfach als "Mord" neben Zauberei, Bilderdienst und Unzucht stellen? Dor allem aber ist die Stimmung, aus der die Bekehrung erwuchs, gang falich geschildert; nicht haß gegen das Geset und nicht der Versuch, sich ihm zu entziehen, sondern Surcht vor dem Gesetz und das ehrliche Eingeständnis, daß er ein fündiger und darum verlorener Mann sei, das ist des Pau-· lus Stimmung: das Todesurteil, das er sich selbst gesprochen Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Darum aber wird auch Nieksches Darstellung der Bekehrung gang schief: "Und endlich leuchtete ihm der rettende Gedanke auf, zu= gleich mit einer Dision, wie es bei diesem Epileptiker nicht anders zugehen konnte: ihm, dem wütenden Eiferer des Gesetzes, der innerlich dessen todmude war, erschien auf einsamer Straße jener Christus, den Lichtglang Gottes auf seinem Gesichte, und Paulus hörte die Worte: "Warum verfolgst du mich?" Das Wesentliche, was da geschah, ist aber dies: sein Kopf war auf einmal hell geworden; "es ist unvernünftig, hatte er sich gesagt, gerade diesen Christus zu verfolgen! hier ist ja der Ausweg, hier ist ja die vollkommene Rache, hier und nirgends sonst habe und halte ich den Dernichter des Gesekes!" Der Kranke des gequältesten hochmuts fühlt sich mit einem Schlage wieder hergestellt, die moralische Derzweiflung ist wie fortgeblasen, denn die Moral ist fortgeblasen, vernichtet, — nämlich erfüllt, dort am Kreuze! Bisher hatte ihm jener schmähliche Tod als Hauptargument gegen die "Messianität", von der die Anhänger der neuen Lehre sprachen, gegolten: wie aber, wenn er nötig war, um das Geset abzutun!"

Gequälter hochmut und Rachegefühl gegen das Gesetz, das





ihn so peinigt, soll es also sein, was aus einem Saul einen Paulus gemacht hat. Er ergreift den Christus, um mit ihm das Geseth zu töten. — Gerade umgekehrt hat Paulus em= pfunden. Und wie er empfunden hat, darauf kommt doch alles an. Als das Gesetz ihn verurteilt hatte, hat Gott ihn nicht getötet, sondern durch seinen Sohn und dessen Kindesgeist ihn, wenn auch ein schuldbeladenes Kind doch in seine Daterarme genommen. Damit war er dem Gesetz und seiner Macht freilich entzogen; aber nicht, wie Niehsche meint, im Sinne einer Erleichterung der moralischen Sorderung — das ist ein populäres, meist katholisches Migverständnis, vgl. Röm. 6 —, sondern so, daß die moralische Sorderung jetzt als die Forderung seines eignen innern Wesens, ja als dessen selbst= verständliche "Frucht" nur in viel reinerer und kräftigerer Ge= stalt sein Leben beherrscht. Das "Geset," hat mit der Moral und dem sittlichen Streben nur teilweise zu tun; was den Un= bekehrten qualt, ist die Gesekes form, die aukere Autorität mit dem Androhen der furchtbaren Strafe Gottes und die Un= verständlichkeit des Gotteswillens mit seinen Tausenden von wertlosen und kleinlichen Satzungen. Im religiösen Enthusias= mus entsteht nun ein neues Verständnis des Willens Gottes: Gott will einen einheitlichen Charakter, den neuen, inneren Menschen. Und aus der Glut der Begeisterung erwächst ein neuer Wille mit der unbesieglichen Kraft, das Gute zu tun. die "Früchte des Geistes" zu bringen. Die Erleichterung, die der Bekehrte erlebt, ist also nicht die eines seiner Sesseln ledia gewordenen Sklaven, sondern die des helden, der Ströme von ungeahnter Kraft in sich aufquellen fühlt.

Aber hier scheiden sich freilich zwei sittliche Anschauungen an einer gewaltigen Kluft. Nietsiche ist jede Bekehrung eine Ungeheuerlichkeit, ein Wahnsinn gewesen. An einer anderen Stelle in der "Morgenröte" (S. 84) sagt er: "Was übrigens ein solcher plötzlicher vernunftloser und unwiderstehlicher Umsschlag, ein solcher Wechsel von tiesstem Elend und tiesstem



Wohlgefühl physiologisch zu bedeuten habe (ob vielleicht eine maskierte Epilepsie?), - das mögen die Irrenärzte erwägen, welche ja dergleichen "Wunder" (zum Beispiel als Mordmanie, Manie des Selbstmordes) reichlich zu beobachten haben. Der verhältnismäßig "angenehmere Erfolg" des Christen macht keinen wesentlichen Unterschied." würdig, daß der Mann, der selbst zwei Bekehrungen, eine schnelle zu Schopenhauer hin und eine in mehreren Stufen verlaufende von ihm weg, erlebt hat, kein Derständnis für die Umkehrung eines Menschenherzens gehabt zu haben scheint! Dielleicht stellt er sich auch nur so. Dieser wütende Angriff auf die Bekehrung als eine Wahnsinnstat ist, wie so oft bei Nietsche, nichts als der Ausfluß des hasses gegen die pietistische Sorm des Christentums, in der er es als Kind kennen gelernt und durch das Studium Pascals, den er stets für den klassischen Christen hielt, neu erfahren hatte. Die ungeheuerliche Behauptung des Bekehrungschristentums, daß Sittlichkeit nur in dem "Bekehrten" lebe, daß alle Tugenden der heiden nur "glänzende Caster" seien, die Anmaßung der Bekehrungstheo= logie, die alles, was sonst Sittlichkeit heißt und ohne Bezug 3u jenem "Wunder" ist, für gleichgültig hält, es "als Wohl= gefühl, Stolzgefühl" zu einem Gegenstand der gurcht macht, wie Niehsche gang richtig sagt (S. 83), diese "dristliche" Ungeheuerlichkeit überbietet Niehsche in seinem haß mit der Anklage auf Wahnsinn und Epilepsie.

Nietziche weiß natürlich, daß man mit guten Gründen, wie wir später noch sehen werden, jene Anfälle des Satansengels i für epileptische Anfälle erklärt hat, und er macht sich diesen Umstand für seinen Vorwurf zu nutze. Aber mag das schwere Nervenleiden, an dem Paulus litt, und das wahrscheinlich nicht Epilepsie, sondern Hysterie war, auch vielleicht mit der Form seiner Bekehrung etwas zu tun haben, mag mit ihm ihr Ausbruch in einer Vision zusammenhängen, so ist sie selbst doch nicht ein epileptischer oder hysterischer Anfall gewesen, sondern





ein langer und ernster Gewissenskampf und die schwer errungene Ueberzeugung, daß jeder Schritt weiter auf dem alten Weg von Gott weiter abführe.

Das ist endlich die größte Ungerechtigkeit, die Nietssche gegen Paulus begeht, daß er ihn psychologisch zergliedert, ohne dieses Gottesglaubens auch nur mit einer Silbe zu gedenken, als ob Paulus ein moderner Atheist wäre, der mit der ethischen Unvollkommenheit nicht fertig wird. Paulus aber ringt mit etwas viel Größerem: mit der Schuld gegen Gott und der Angst vor dem Verderben, welches das Geset mit seinem Todesurteil ihm droht. Daraus rettet ihn nicht eigene Tat, sondern die Tat Gottes in seinem Gewissen, die ihn dessen sicher macht, daß Gott vergebe. Daß dies Wahrheit ist, erlebt er in der überströmenden Fülle der Freude und der sittlichen Kraft, die seitdem sein Herz erfüllen.

In der allem zu Grunde liegenden sittlichen Beobachtung ist das Urchristentum, und Paulus mit ihm, doch tiefer gewesen, als Niehsche ist. Schlichte Menschen sind oft bessere Kenner des herzens als feine Philosophen. Wenn Niehsche (S. 83) sagt, das Neue Testament stelle einen Kanon der Tugend, aber nur der unmöglichen Tugend auf: "Die sittlich noch strebenden Menschen sollen sich im Angesichte eines solchen Kanons ihrem Ziele immer ferner fühlen lernen, sie sollen an ber Tugend verzweifeln und sich endlich dem Erbarmenden ans herz werfen", so ist daran alles richtig, bis auf das Wort "sollen". Das Neue Testament ist nicht eine methodistische Erweckungspredigt, sondern eine Kette von Zeugnissen inneren, frommen Lebens. Nimmt man aber den Sat als eine Aussage, nicht als ein Sollen, so trifft man auf eine tiefe Wahrheit, die Nietsche übersehn und die Luther und der Pietismus in einseitiger Weise betont haben, die aber darum nicht minder wahr ist: mit der sittlichen Kraft wächst auch die Seinheit des Gewissens, die Empfindlichkeit für das Zurückbleiben hinter dem Ideal und damit auch die Summe der Schuldgefühle. Man





braucht also durch ein Wachsen an Güte nicht glücklicher, sondern man kann dadurch noch unglücklicher werden. Und wen so die Ethik, je seiner und höher sie ist, um so unglücklicher gemacht hat, der erlebt, wenn er keinen Gott kennt, Buddha oder den Selbstmord, wenn er einen Gott kennt, Derzweiflung oder jene Bekehrung, die sich an Gottes Daterherzen ausweint und von dort Krast mitnimmt, den Kamps immer aufs neue zu führen, des endlichen Sieges gewiß. Niehsche beachtet das nicht und wird darum ungerecht gegen alse Bekehrungschristen, die ihres Lebens Freude in dem Augenblick sinden, wo sie sich, trot ihres Unglücklichwerdens durch das seinere Gewissen, Gottes und seiner Liebe trösten dürfen.

Es gibt noch einen anderen Weg: die dankbare Freude am Wachsen in allem Guten und die Beurteilung des reicher auftretenden Schuldgefühls als ein solches Wachsen. Dazu freislich gehören wahrhaftige und demütige Seelen, nicht philiströse Sattheit der Biedermänner und nicht Nietziches Uebermenschentum, sondern Herzen, die, je reicher und reiner sie werden, nur um so dankbarer wissen, daß sie alles empfangen von dem Dater im himmel. Es gibt noch ein Christentum, das über den Bekehrungsmenschen hinausliegt.





## Der neue Menich.

An jenem Tage vor Damaskus ist Saul gestorben, gerichtet durch das eigene Urteil. Ein Toter wandert von nun an über die Erde, ruhelos und selbstlos, mit schwerer Arbeit nur soviel erwerbend, als er braucht, seines harten Lebens geringe Bedürfnisse zu stillen, aber stolz darauf, niemand mehr etwas zu verdanken, heimatlos und ohne die Freude an solchen lieben Menschen, die ihm Bande des Blutes nahe stellen würden. Ein Toter, der alles dahinten gelassen hat, was andere Menschen an das lockende Leben sessen.

Und doch ein Cebender. Denn wenn auch er nicht mehr lebt, ein anderer lebt in ihm, Christus, der himmlische, der in jener großen Stunde in sein herz hineingezogen ist und nun seinen Leib wie eigene Glieder braucht. Ein Wunder ists ihm und doch eine Tatsache: seit jenem Tage lebt ein Wesen aus einer andern Welt in seinem herzen1. Er lebt nicht bloß, was er noch im fleische lebt, im Glauben an den Sohn Gottes, der ihn geliebt und sich für ihn hingegeben hat, nein, Christus selber lebt in ihm. Ein Stück persönliches Leben aus dem himmel, aus jener andern Welt, hat eine neue Kreatur aus ihm gemacht, in der sich der alte Saul nicht wiedererkennen kann. Das Alte ist vergangen, siehe es ist neu geworden!2 Er hat wie die andern Apostel nicht nur die Auferstehung erlebt, den herrn gesehen, nein er hat auch erfahren, was sie erfahren hatten: ein fremdes, neues, himmlisches Leben hat sich in sein herz eingesenkt. Was sie den heiligen Geist nennen, dasselbe hat er mit dem himmlischen Christus erlebt; darum verwischen sich für ihn die Umrisse dieser beiden himmlischen Wesen, bald nennt er sein neues Innenleben Christus und bald





Geist, bald Geist des Christus und bald Geist Gottes. So hat er uns beschrieben, was er und alle Christen damals in der Stunde ihrer Bekehrung erlebten:

"Ihr seid nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn aber einer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Doch wenn Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Iesus von den Coten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird der, welcher Christus von den Coten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, um seines Geistes willen, der in euch wohnt".

Diese Gewißheit, daß das Große, das Wunderbare, das des Frommen wartet, nicht mehr eine unsichere hoffnung für die Zukunft, sondern daß es bereits im Herzen angebrochen ist, sich lebendig und mächtig erweist in todesmutiger Kraft, in überquellender Liebe und in unaussprechlichen Seufzern, sie ist die große Wende vom Judentum zum Christentum. Und zwar diesmal zum Christentum in dem spezifischen Sinne des Glaubens an den erhöhten, in den Gläubigen in übernatürlicher Weise wirksamen Christus. Die Christusmostik ist geboren, Jesus ist in dem Christus, dem himmlischen verschwunden. Der himmel ist gerrissen, er hat sein Bestes her= niedergesandt, nicht ein mal bloß dorthin an die lachenden Ufer des galiläischen Meeres, sondern heute wieder und überall hin in jedes Gläubigen Herz. Das Jenseits ist da. Wie eine lose Hülle, wie die Puppe eines Schmetterlings braucht der Leib nur abzufallen, und in strahlender Glorie steht der neue Mensch des Herzens da: ein Bild des erhöhten Herrn, in das wir von einer herrlichkeit zur andern verwandelt werden2, seitdem uns die Glorie Gottes im Angesicht des Christus erschienen ist3. Mögen nun auch die Teufel kämpfen mit dem Auserwählten Gottes, mag selbst der Satansengel, der ihn mit





Säusten schlägt, in seinem Fleische wohnen bleiben: Gottes Kraft kommt zur höchsten Wirkung in der Krankheit, sie ist stärker als alle Anläuse des Bösewichts. Hineingestellt in den Kamps mit den Dämonen, deren Dienst er zerstört, denen er mit seinen Wundern ihre "Gefäße" raubt, fürchtet er sie doch nicht, diese Engel, Fürsten und Gewaltigen. Er tritt sie mit Füßen, denn der Christus, der in ihm wohnt, ist mächtig, sie zu besiegen. Seit jener Stunde, da er ihn berief, hat er ihm auch die "Zeichen des Apostels", die Macht, gegeben, sie zu vertreiben. Auch Paulus hat Wunder getan, Kranke geheilt², wenn gleich der Dämon, den er selbst im Sleische trug, seine eigene Krankheit, nicht von ihm weichen wollte.

Das ist des Paulus neue Frömmigkeit: etwas Kühnes, Tropiqes und Freudiges. Er hat sein Leben nicht dazu benutt, jenen Toten, der por Damaskus gestorben ift, zu begraben und sein Andenken immer wieder mit beifen Tränen= strömen zu feiern, sondern er hat ihn kräftig und kühn da= hintengelassen, um dem neuen Ceben, das in ihn eingezogen war, Raum und Sieg zu verschaffen. Es ist nichts Weichliches an Paulus, nicht ein sich selbst zerquälendes Wesen und kein Bejammern der Welt, sondern ein mutiger Kampf mit ihr, in bem man vergist, was vorbei ist3, ein siegesgewisser Angriff auf Tod und Teufel wie bei Luther. Es ist nicht die Frommigkeit, die da müde singt: "So nimm denn meine hande und führe mich . . . Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt." Es ist die Frömmigkeit, die tropig zum Kampfe ruft: "Und wenn die Welt voll Teufel wär, und wollt uns gar verschlingen - Er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben".

Freilich kennt Paulus auch die weichen Töne der Frömmigkeit, er hat uns die schöne Bitte gelehrt um den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunst<sup>4</sup>, er kennt auch die unaussprechlichen Seufzer des andächtigen Herzens<sup>5</sup>, das still und stumm vor seinen Herrn und Gott tritt und doch über-





quillt in Sehnsucht nach ihm; aber das alles gleicht nur den goldenen Sonnenblicken, die über eine ernste, gewaltige Candschaft dahin ziehen.

Das neue, himmlische Leben hat einen ungeheuren Tätigkeitstrieb in der Brust des Apostels entfact; die Tatkraft seines Cebens ward ins Ungemessene gesteigert. Wie "ein 3wang" 1 liegt es auf ihm, das Evangelium durch die Cande zu tragen. Das Leben des Läufers in der Rennbahn ist sein Ceben geworden. Den Ceib bandigen und geschickt machen zu der wildesten Anstrengung, ibn mit Säuften ichlagen, wenn er sein Recht beansprucht, nicht weichen und nicht zurückschauen, das ist seine Pflicht 2. "Das Ziel fest im Auge, jage ich nach dem Siegespreis des himmlischen Rufes Gottes in Christo Jesu"3. Daß man so denke, das hat er für dristliche Vollkommenheit gehalten4. Religion ist Kraft, kraftvolles und darum freude-"Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn volles Leben. es ist eine Kraft Gottes, zur Rettung jedem Gläubigen"5. Nicht: recht lehren und recht meinen, sondern: tapfer glauben, kühn wollen und freudiges Siegesgefühl — das ist Frommiakeit.

Dabei aber darf man keineswegs annehmen, diese Frömmigkeit liege ganz in der Sphäre des Gefühls und des Willens. Der Rabbi mit dem scharfen, geschulten Verstande, dessen religiöses Leben vorher zum großen Teil Erkenntnis des geoffenbarten Willens Gottes gewesen war, mußte notwendig auch ein neues, ebenso entschiedenes Denken aus dem großen Erlebnis von Damaskus entwickeln. Eine neue Erkenntnis von Gott und Welt, eine neue Anschauung über die Geschichte der Menschheit, ein ganzes großes Gedankengesüge, um nicht zu sagen ein System der Theologie, hat Paulus in dem alten Rahmen und mit den alten, von uns beobachteten Elementen der Weltanschauung der Zeit entwickelt, mit allen Mitteln seiner rabbinischen Methode verteidigt und als die wahre Ansicht von Gott, Welt und Mensch mit aller Kraft behauptet.





Es muß uns später noch genauer beschäftigen. hier genügt es darauf hinzuweisen, daß Paulus wie jeder volle Mensch auch den Intellekt in den Dienst seines Glaubens gestellt hat und einen Widerspruch zwischen Kopf und herz, wie ihn viele gerade auch seiner Nachbeter als das Normale im Christen= leben ansehen, als unerträglich empfunden hätte. Ihm war sein Glaube nicht nur wahr, sondern auch vernünftig1. vielleicht darf man sagen, daß Paulus durch sein Erlebnis vor Damaskus und die stark verstandesmäßige Anlage seines Wesens der Erste geworden ist, der das Evangelium verstandes= mäßig verengt hat. Sein Glaube ist freilich nicht der Glaube an ein übernatürlich geoffenbartes Dogma; ein Dogma hat Paulus nicht gekannt, so wenig wie Jesus und die ersten Generationen der Christenheit überhaupt. Aber "glauben" ist ihm doch nicht bloß ein herzliches Vertrauen auf Gottes Gnade, sondern auch das affektvolle Fürwahrhalten einer Catsache, der Auferstehung. Sie erscheint fast immer als Objekt zu dem Worte "glauben", oder Paulus spricht von dem Glauben an den, der Jesus von den Toten erweckt hat2. Damit ist ein Jug von jenem Catsachen-"Glauben" ins Chriftentum gekommen, der den wahren, innerlichen Glaubensbegriff so leicht Für Paulus fielen die Tatsache und der innere Dorgang zusammen; daß er sie nicht auseinanderhielt, hat dem Christentum für immer die Gefahr des doppelten Glaubensbegriffes aufgebürdet und es bis auf den heutigen Tag un= sicher gemacht. Ein anderes kam dazu. Im Bewuftsein, alles, was er fühle und denke, aus der Fülle des in ihm wohnenden himmlischen Wesens zu schöpfen, hat er jede neue Erkenntnis mit dem Charakter göttlicher Offenbarung um-"Denn der Geist erforscht alle Dinge, selbst die Tiefen kleidet. der Gottheit" 3. Das besagte damals für die Gesamtheit nicht viel, wo auch Crispus und Sosthenes und jeder schlichte Christ denselben Charakter für seine Gedanken in Anspruch nahm. Die Kirche aber hat, als sie im Caufe des zweiten Jahrhun-





berts wieder Buchreligion ward, die Inspiration aller Gläubigen beseitigt und nur für die Erkenntnisse des Paulus und der andern "Apostel" den göttlichen Charakter aufrecht erhalten und war damit abermals zu einer intellektualistischen Derengung der paulinischen Gedanken gezwungen, für die sich bei ihm selbst doch nur ein leichter Ansah findet.

Ueber diesen Engen seines Intellektualismus, die doch mehr durch den natürlichen Cauf der Entwicklung als durch seine Schuld Gefahren geworden sind, darf man das Große nicht vergessen, das uns die Entschlossenheit geschenkt hat, mit ber er das neue Erlebnis auch in eine Reihe scharf formulierter Erkenntnisse verarbeitet hat. Durch diese Entschieden= heit seines Denkens und Sormulierens ist Paulus der Retter des Christentums geworden. Er ist dem Gesetz, als dieses eben wieder bei den Jüngern Jesu ins Christentum eindringen wollte, nicht bloß "abgestorben", weggestorben, um als ein neuer Mensch weiter zu leben, nein: er hat das Gesetz auch mit scharfen Worten getötet und unbarmherzig aus der Reli= gion hinausgewiesen. Daß das Gesetz seinem formalen Wesen nach, als Gesek, trok seines heiligen, gerechten und guten Inhalts schließlich Sunde und Unseligkeit wirke, und daß es abgetan werden muffe: das ist die große neue Erkenntnis, zu beren Durchfechtung Paulus die gange Schärfe seines Der= standes und all seine rabbinische Schulung aufgeboten hat. Seine "Theologie" ist nichts anderes als der Beweis dieses einen Sates und eben darum Derteidigung seines beiligsten. innersten Besitzes.

Wenn die Menschheit an einem Wendepunkte ihres Cebens angekommen ist, wenn die Kräfte des Neuen sich bereits hoch anhäusen, ja mitunter wenn sie, wie in unserm Falle, schon klar und leuchtend dastehen, nur noch vielen verdeckt durch das ungestürzte Alte, dann müssen solche Bilderstürmer und "Formelnfresser", wie Carlyle sagt, kommen und das scharfe Wort sinden, das den Menschen die Augen und die Herzen





öffnet, das alles Sterbende niederreißt wie der Frühlingssturm die dürren Aeste im Walde. Es ist eine große Erkenntnis, die damals der Menscheit aufging, die Erkenntnis, daß Naturs und Gesetzerligion zu Ende seien, daß ein Neues ansfange: die Religion des guten Herzens, die Religion der Gotteskinder, die Religion des Geistes und der Kraft in jenem alten Sinne, nach dem Geist die überquellende Wucht einer Seele ist, die ihren Gott gefunden hat troß Sünde und Schuld und die sich von ihm über sich selbst hinausgehoben fühlt in eine Sphäre der Reinheit und Güte, der Siegeszuversicht und Freude, des Friedens und der Seligkeit, die über unstre Kraft hinausliegt.

Diese Erkenntnis, mit der die Menschheit auf eine neue Stuse ihres Cebens hinauftreten will, hat Paulus wie Iesus verkündet. Nur hat sie Paulus in die strengen Formen eines dogmatischen und biblischen Beweises gesperrt, die ein scharfer Verstand, vereint mit bitterem Ingrimm über ein verblendetes Ceben, geschmiedet hat. Und in diesen Formen war der große Inhalt unmittelbarer wirksam als in der reinen Schönheit und Innerlichkeit, in der ihn Iesus mehr gelebt als gelehrt hatte.

## Der neue Gott.

Der neue Mensch und der neue Gott, beide gehören zu einander. Was Saul vor Damaskus erlebte, das hatte ihm den Gott seiner Väter in einem neuen Lichte gezeigt.

Er hatte immer gewußt, daß Iehova ein heiliger und mächtiger Gott sei, der mit erhobenem Arm und ausgestreckter hand die Geschicke der Völker leite, vor dessen Größe die heiden seien wie der Tropfen im Eimer. Er hatte auch geglaubt, daß dieser gewaltige Gott seine Frommen führe und ihre guten Werke alle Zeit vor Augen habe, nicht weniger als ihre Sünden, auch die verborgenen Sünden. Aber nun erhebt sich das alles im Lichte der Bekehrung zu einem neuen, noch gewaltigeren Bilde des Gottes, der mit starker hand des



Menschen Schicksal leitet, der den Menschen von Mutterleib an aussondert und beruft1, der begnadigt, wen er will, und verstockt, wen er will 2. Gewiß ist Paulus nicht der erste, der so gedacht hat, gewiß haben viele Fromme in Israel und draußen so schon por ihm ihren Gott erlebt, gewiß hat dieser Gottesglaube auch in Büchern gestanden, die Paulus gelesen hat, man denke etwa an die Weisheit Salomos: aber diesen Gottesglauben lernt man nicht aus Büchern, sondern in der harten Schule des Lebens. Gewiß, es gibt immer auch Menschen, die von gewaltigen Naturen hingerissen diesen Glauben an die willenlose Sührung des Menschen durch die Gottheit ihnen nachsprechen, wie Melanchthon das bei Luther tat: aber Paulus hat seinen Gott selbst erlebt als die Macht, die sein Ceben so gelenkt hat, wie es kam, die ihn die Straße des Irrens bis zum tiefften Abgrund geführt hat, um ihn dann mit einem Schlage herauszureißen auf die lichte höhe seines neuen kraft= und liebevollen Cebens. Auch nicht philosophisch ergrübelt hat Paulus diesen Prädestinationsglauben: er ist nicht Determinismus, überhaupt kein Snstem, sondern Religion. Er ruht nicht auf dem Problem der Willensfreiheit und nicht auf der Erkenntnis der unwandelbaren Gesetzlichkeit alles Geschehens, sondern auf dem Problem: wie kann ich selig werden? und auf dem Gefühl einer wunderbaren, aller Gesegmäßigkeit widersprechenden Sührung durch Gott. Als er sich auf jene Frage nach der Seligkeit seine alte Antwort "durch Werke, durch eigene Gerechtigkeit" entrissen sah, da stieg ihm die andere Licht und Freude spendend auf: durch den, der "beruft"!3 Gott ist alles, der Mensch ist nichts und doch ein Wesen steter gursorge für Gott.

Und wie erkennt man, daß man zu der Schar derer geshört, "die Gott vorher erkannt und vorher bestimmt hat, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, daß er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern"<sup>4</sup>, die Gott dann nach der "Dorherbestimmung" auch durch eine große Stunde ihres Ceweinel, Paulus.





bens "berusen", "gerechtsertigt" d. h. schuldfrei gesprochen und "mit der Glorie beschenkt hat"? Wie ersahren sie es? Sie ersahren es in jener großen Stunde ihres Lebens, da der Glaube über sie kommt durch die Predigt¹, sie ersahren es täglich an der Liebe zu Gott, die seitdem mit nie erkaltender Wärme ihr herz durchzieht. "Wir wissen, daß denen, die Gott lieben, denen, die nach dem Vorsah berusen sind, alles zum Guten mithilst"².

Freilich dieser Gottesglaube, so beglückend er für den einzelnen ist, der ihn hat und an der Gottesfreude und Got= tesliebe in seinem herzen spürt, daß er einer der Berufenen ist, so schwer und finster wird er, wenn er auf das bunte Ceben der Menschen um uns her angewandt werden soll. Darum hat man immer zwei Einwände gegen ihn gemacht, die bis heute noch niemand hat entkräften können, auch Paulus nicht. Der eine Einwand trat ihm entgegen, wenn er an sein Dolk dachte, wie es das angebotene Heil von sich gestoßen, ja mit Süken getreten hatte, Röm. 9—11. Sein Herz voll Liebe will ihm brechen, wenn er daran denkt3. Aber er beugt sich der Tatsache: es ist nicht Schuld gewesen, daß es so kam, sondern Derhängnis, d. h. Gottes freie Wahl, wie bei Clau und Iakob: "Noch ehe sie geboren waren, ehe sie etwas Gutes oder Schlechtes getan hatten, . . . ward der Rebekka gesagt: der Aeltere soll dem Jüngeren dienen, wie geschrieben steht: den Jakob liebte ich, den Esau aber hafte ich. Was sagen wir dazu? Geht es mit Unrecht zu bei Gott?"4

Das ist die Frage. Und so eilig Paulus antwortet: "Nimmermehr!", so wenig hat er dieses Nimmermehr begrünsen können. Denn der Schriftbeweis, der nun folgt, wiederholt doch nur die Behauptung des Paulus selbst, rechtfertigt also nach der Auffassung der Zeit wohl des Apostels Ansicht, löst aber die Frage nicht. So schließt denn auch Paulus diesen Schriftbeweis nur mit dem Sah: "Also: wen er will, den begnadigt er, und wen er will, verstockt er". Unter einer



zweiten Frage bringt er dann einen anderen Grund nach: "Wer bist denn du, o Mensch, daß du mit Gott rechten willst? Darf denn das Geschöpf zu seinem Schöpfer sagen: Warum hast du mich gerade so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus demselben Gemenge den einen Topf als Prunkgerät, den andern für den verachtetsten Gebrauch zu formen?". All das schlägt jene Frage nicht nieder; nur immer drohender erhebt sie ihr Haupt! Wenn Gott eine allgewaltige Macht der Willkür ist, wenn er sinnlos des einen sich erbarmt, den andern verstockt, ist dann nicht Ungerechtigkeit seine Haupteigenschaft?

Und die zweite Frage, die das sittliche Ceben erhebt, hat Paulus ebenso angeführt, ohne sie zu beantworten : "Wie kann Gott dann noch sittliche Anklage gegen den Menschen erheben"2, wenn er ihn selber begnadigt oder verstockt? Wo bleibt die Verantwortlichkeit und der freie Wille? Auf diese Frage hat Paulus hier gar keine Antwort gegeben. In Römer 6 hat er sie von einer andern Seite aus gestellt und aufs schärfste die Notwendigkeit eines sittlichen Cebens und die Verantwortlichkeit betont, indem er sich zwei Einwände gegen seine "Gnadenlehre" macht: 1. Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade um so reicher werde?8 und 2. Caft uns sündigen; wir sind ja nicht mehr dem Geset verpflichtet, sondern stehen unter der Gnade! 4. Diesen beiden Ausschreitungen der Prädestinationsstimmung hat Paulus ein schroffes Nein entgegengesett: "Nicht soll die Sünde herrschen in eurem Leibe!" 5 Und er hat doch wieder zum Imperativ gegriffen, weil er nicht anders konnte: "Gebet euch Gott hin als solche, die aus dem Tode zum Leben gekommen sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit!" "Gebt eure Glieder hin als Sklaven" - nicht mehr dem Caster, sondern - "der Gerechtigkeit zur Heiligung!"

Den Widerspruch zwischen seinem Glauben und seinem sittlichen Wollen hat Paulus wohl gefühlt, in der Einheit sei-





nes Cebens aus Gott für Gott war er auch überwunden, aber theoretisch hat er ihn nicht zu überwinden vermocht.

Ein Gedanke war es wohl, der ihm die ganze Schwierigkeit des Problems verdeckte, der Gedanke, daß eigentlich alle Menschen als Sünder den Tod verdient hätten und daß es allein Gottes Liebe sei, die einige rette. Die Pradestination gum Bösen bleibt also aus dem Spiele. Denn Daulus fährt nach dem letten aus Rom. 9 zitierten Sate also fort: "Wenn aber nun Gott, obwohl er seinen Jorn zeigen und seine Macht kund tun will, doch die Gefäße des Bornes', die gum Untergang bestimmt sind, nicht zerschmetterte, weil er so sehr langmutig ist und den Reichtum seiner herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens' zeigen wollte, die er zur Herrlichkeit bestimmt hat?" 1 Selbst die Verzögerung seines Gerichtes über die Bosen ist eine Cat der Liebe bei Gott. - Indessen auch damit ist das Problem nur verschleiert, nicht gelöst. Denn ein grundloses Erbarmen für die einen ist und bleibt doch eine ebenso grundlose Unbarmherzigkeit gegen die anderen. Denn bei einer bloken Nicht-Barmbergigkeit, welche Gerechtigkeit ware, kann man nun einmal hier nicht stehen bleiben.

Es ist auch nicht dieser philosophische Begriff, was schließlich im Herzen des Paulus die Einheit gebildet hat, sondern
eine ganz andere Empfindung, die sich an einen dritten Einwand anschließen ließe, den man noch erheben könnte. Wo
bleibt denn die Liebe zu allen Mitmenschen bei der Vorstellung, daß Gott sich der einen erbarme, die andern aber verstocke? Die Liebe, die alles glaubt und alles hofft<sup>2</sup>, wie sie
Paulus selbst uns so hinreißend geschildert hat? Der Prädestinationsgläubige kann gar nicht alle lieben, sonst müßte er
vor Trauer vergehen. Und er wäre besser als sein Gott, der
solchen Schmerz und solche Liebe nicht empfände.

So lange man an Gestalten denkt wie Csau und Pharao3, die abschreckenden Exempel eines heiligen Buches, wird diese Frage ja nicht brennend; aber sobald uns die Menschen vor





die Seele treten, in deren Augen wir schauen, deren hände wir drücken, mit denen wir arbeiten und kämpfen, tritt die Ungeheuerlichkeit der Prädestination hervor. Da konnte auch des Apostels herz nicht mehr weiter folgen. Die Kapitel 10 und 11 des Römerbriefes sind des Zeugen. Daulus hält sein Dolk für verloren, und doch: "Brüder, ihr heil ist der Wunsch meines herzens und mein Gebet zu Gott" 1. Sie sind auch gar nicht so verlorene und verdammte Menschen: "denn ich bezeuge ihnen, daß sie um Gott eifern, nur mit Unverstand". Und so kann er nicht glauben, daß Gott sein Volk verstoßen habe 2. 3war ist es jest nur ein Rest, der sich bekehrt hat, der Rest, von dem schon die alten Propheten kündeten, die andern sind verstockt3; aber diese Derstockung hat einen großen 3weck: sie foll Raum und Zeit schaffen für die Beidenmission 4. Die Beiden sollen auf den alten Stamm für die weggeschnittenen 3weige eingepfropft werden, die nicht gut waren 5. Und endlich triumphiert das herz des Apostels ganz: wenn die heiden ins Reich Gottes eingegangen sind, wird sich auch das gange Dolk Ifrael bekehren und eingeben ". "Denn Gott hat alle in das Gefängnis des Ungehorsams eingeschlossen, damit er sich aller erbarme." Als ein "Geheimnis" mit zitternder Freude in feierlichen Worten hat Paulus diese Sätze geschrieben, sich bewußt das höchste zu sagen, das er sagen könne, eine göttliche Offenbarung, deren Licht ihm nach mancher schweren Stunde der Anfechtung durch dieses Problem geworden war. So hat er seinen Beruf als heidenapostel schließlich am höchsten werten zu können gemeint, wenn er ihn im Lichte dieser Offenbarung auffaste als einen Dienst, durch den er seine Volksgenossen eifersuchtig machen könne, doch auch nach dem zu streben, mas die heiden so gerne annehmen.

Das Cicht dieses "enthüllten Geheimnisses" erfüllt ihn mit Entzücken. Die harte Erfahrung seines Lebens und die Liebe seines herzens vereinigen sich in dieser kühnen, allzukühnen hoffnung. Und jubelnd steigt sein Lobgesang empor:





O Ciefe des Reichtums der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unerforschlich sind seine Beschlüsse und unaufspürbar seine Wege!

Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, wer ist sein Ratgeber gewesen?

Wer hat ihm zuerst gegeben, daß ihm wiedervergolten werde?

Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge; ihm die Ehre in Ewigkeit. Amen.

Der weise Mann, dem die Welt keine Rätsel hat, die er nicht gelöst hätte, mag lächeln über solche hoffnung und solche hilflosigkeit im Lösen des großen Rätsels, das Gottes Wille und des Menschen Wille in ihrem Nebeneinander, das Abhängigkeits= und Freiheitsgefühl uns stellen; er mag lächeln, zumal eine Geschichte von achtzehnhundert Jahren den Apostel Paulus in seiner hoffnung, die sich auf Rettung aller Menschen in seiner Generation bezog, glänzend widerlegt hat und die Welt auch heute noch nicht so aussieht, als sollte die fülle der heiden und dadurch das Judenvolk zum "himmelreich" eingehen. Aber eins wird auch der lächelnde Weise erfahren, daß er, wie er auch das große Rätsel menschlichen Daseins entscheide, immer wieder auf Tatsachen trifft, die er nur mit Gewalt für eine einseitige Theorie zurecht biegen kann, sei er ein Prädestinatianer ober nicht, Determinist oder Vertreter der Willensfreiheit.

Paulus hat mit aller Sicherheit seinen Gott als die unwiderstehliche Macht geglaubt, in deren hand sein und aller Menschen Leben sei wie der Ton in der-hand des Töpfers, und er hat es doch gewagt, an alle Menschen die Forderung zu stellen, sich bekehren zu lassen, und er hat an seine Bekehrten unablässig die Mahnung gerichtet, ein sittliches Leben zu führen. Sein ganzes Leben als Missionar ist ein einziger



großer Widerspruch. Gelöst war dieser Widerspruch nur in der Gewißheit, daß der Gott, dessen starken Arm er erlebt hatte, ein Vater des Erbarmens und Gott alles Trostes sei1. daß der Gott und Vater unsres Herrn Jesu Christie auch unser Vater sei, der Gnade und Heil gebe denen, die ihn bitten, wie Paulus es in allen seinen Briefeingängen tut, ein Gott, zu dem er Abba, Dater, rufen könne3, der seine Liebe bewiesen habe, indem er für Sünder seinen Sohn sterben ließ 4 — der Gott der Liebe und des Friedens<sup>5</sup>. Niemals aber wird diese Dredigt von der Liebe Gottes bei Daulus weichlich und unwahrhaftig, denn hinter ihr steht das Erlebnis jenes gewal= tigen Gottes, der den Menschen mit seiner starken hand den Weg führt, den er will, und der den Menschen por seinen Richterstuhl rufen wird, wo alles, auch der geheimste Gedanke des herzens, offenbar werden foll. Und eine Aufgabe gibt es für den, der Gottes väterlichen Ruf an sein herz gehört hat: würdig zu wandeln dieses Gottes, der ihn gerufen hat in sein Königreich und zu seiner Herrlich= keit 6.

## Der Derkehr mit Gott.

Auf zwei Wegen steigt seit den Tagen der Urzeit die Gottheit zum Menschen hernieder, und auf zwei Wegen steigt die Menscheit zu Gott empor: Offenbarung und Sakrament, Gebet und Opfer sind diese Wege.

Was das erste und was das zweite sei, ob Offenbarung im Herzen und das Wort des Herzens an Gott oder das geheimnisvolle Einswerden mit der Heiligkeit der Gottheit und die Gabe an sie, wer will es entscheiden? Nur der dürfte eine Antwort dafür haben, der uns sagen könnte, ob die Menschen eher dachten und sprachen, als sie handelten, oder ob sie, ehe noch die Sprache sich dem übervollen Herzen entrang, mit Geberde und Handlung darstellten, was mächtig in ihnen war.

Dies aber ist sicher, daß der Weg von der Gottheit gum





Menschen, sei er Offenbarung oder Sakrament, das Frühere ist: nicht der Mensch hat die Gottheit gesucht, sondern die Gottheit suchte den Menschen. Sie tat ihm ihr mächtiges Ceben kund und schenkte ihm Teilnahme an ihrem Ceben als sein köstlichstes Gut, als die höchste Erhöhung seines Cebens. Religion ist zuerst ein Empfangen, dann erst ein Geben.

So empfand der primitive Mensch, wenn sich ihm in dem immergrünen Baume, in der nie versiegenden Quelle, in dem starr aufragenden Felsen, im Zucken des Blitzes und im Rollen des Donners, im Rauschen des Waldes und in der Seele des Menschen selbst eine Macht des Cebens kund tat, die über seine Kraft ging, damit er von ihr empfange Segen und Ceben und ihr gebe den Dank und die Bitte seines Herzens und die Erstlinge seines Gutes. So empfand es der hochgebildete Fromme unser Zeiten, wenn er in unser matten Gelehrtensprache Frommsein das Gefühl schlechthiniger Abhängigkeit nannte. Dies Gefühl verbindet uns mit dem Fernsten unser Ahnen. Erst die Oberflächlichkeit, die hast und der Cärm unser modernen Cebens haben vielen die Empfindung für die Töne geraubt, mit denen es in uns allen widerhallt.

Auch für Paulus war dies das Erste und höchste, daß die Gottheit ihn ergriffen hatte, nicht er sie, und daß sie in seinem Innern zu ihm redete ohne Unterlaß. Seitdem der Christus, der Geist Gottes, in ihn eingezogen ist, hört er diese Rede in seinem herzen, lauscht er dem, was ihm dort kund wird von Enthüllung der Zukunst, von Deutung der Vergangenheit und von Weisung für das handeln der Gegenwart, für das Bedürfnis des Tages. Vor Damaskus ist er nicht nur ein Apostel geworden, sondern vor allem ein "Prophet". Ein Prophet in dem echten Sinne seiner Zeit, nicht ein Orakelgeber.

Unser Religionsunterricht, der in den überlieferten Geleisen geht, hat vielleicht keine schwerere Untat begangen, als die, daß er uns die Propheten in solche Orakelgeber verwan-





Herz, so unerklärlich ist das Durchschauen der geheimsten Gebanken und Gefühle, daß selbst die Heiden auf die in dem Christen wohnende Gottheit sein übermenschliches Wissen und die Wucht seiner Rede zurückführen müssen. So soderte das Seuer, das der Prophet Paulus in den Herzen seiner Gläu-





bigen angezündet hatte, so brannte es seit dem Tage von Damaskus unauslöschlich in seinem eigenen Herzen. In Gesichten und Offenbarungen, in Worten, die der "Geist Gottes" ihm zuflüsterte, in Bildern, die er ihm zeigte, in neuen Erkenntnissen, die wie aus unendlichen geheimnisvollen Tiesen plötzlich aufquollen, tat sich ihm die Gottheit kund.

Das tiesste Sehnen dieses gottsuchenden Herzens war gestillt, die Buchreligion war vernichtet. Jetzt sprach sein Gott zu ihm nicht mehr aus den papiernen Blättern alter rätselshafter Schriften und aus den steisen Erklärungen spinitisierender Gelehrter — da suchte ihn Paulus nur noch, wenn er andern etwas beweisen wollte —, sein Gott sprach zu ihm aus der Feuerslamme, die in seinem Herzen loderte, er sprach zu ihm in der Stille der Nacht und in der Arbeit des Tages. Und Paulus hörte seine Stimme.

Das ist die Religion; so sieht lebendige Religion aus. Und was man seit Jahrhunderten im Protestantismus wider bie Schwarmgeister gesagt und was man getan hat, unter uns die Propheten zu töten und der alten Propheten Gräber zu schmücken: es ist alles umsonst gewesen. Zu unserm Segen ist auch unter uns die Religion mächtiger als alte Bekennt= nisschriften, und das Leben mit Gott hat sich auch von dem Inspirationsdogma niemals unterdrücken lassen. Es ist etwas ewig Menschliches, das hier wider die Verirrung unfrer Candeskirchen kämpft, und es wird siegen. Wenn alle wissenschaftliche Kritik nichts ändern wird: das religiöse Leben hat zuerst im Pietismus die alte Enge durchbrochen, und wenn der Pietismus sich heute in den meisten seiner Vertreter von seiner alten Gegnerin, der Orthodorie, hat fangen lassen, so muß eine lebendigere und freiere grömmigkeit sein Werk aufnehmen und fortsetzen. Denn fromm wird ber Mensch, wenn er spürt, daß die Stimme Gottes auch zu ihm spricht, zu ihm gang persönlich, gang beutlich, unwiderstehlich.

So redete die Gottheit vor Urzeiten zu den Vätern, so





hat sie auch wieder neu zu Paulus geredet. Das ist das Ewige und doch gang Neue, ihm persönlich Gegebene an seiner frommigkeit. Aber Paulus ist auch ein Kind seiner Zeit, des Altertums. Und so kennt er noch einen zweiten Weg, auf dem die Gottheit zu dem Menschen kommt: das Sakrament. Es gibt nur einen echten Begriff vom Sakrament, den katholischen und lutherischen: alle anderen Begriffe davon, qua mal alle modern-theologischen sind nur Verwischungen und Umdeutungen dieses vordriftlichen Gedankens, dessen Widerstreit mit unserer Religion man seit der Reformationszeit in immer steigendem Maße gefühlt hat. Das Sakrament ist der äußere Weg, auf dem sich nach dem Glauben des primitiven Menschen die Gottheit mitteilt und zwar so mitteilt, daß sie dem Menschen an ihrem gewaltigen übermenschlichen Leben und an ihrer heiligkeit teilgibt. Im Sakrament ist und trinkt er die Gottheit selbst, oder er macht einen Blutbund mit ihr, indem er sie, d. h. ihren Altar oder Stein oder Pfahl, und dann sich selbst mit dem Blute des Opfertieres bestreicht oder das Opfertier mit seinem Blute ift. Ein "Genosse", eingetaucht in das geheimnisvolle Leben der Gottheit wird er, indem er den Ritus des Sakraments an sich vollzieht. Aus den längst von den Philosophen überwundenen Tiefen vorgeschichtlichen Lebens hatten sich Reste dieser Anschauung und Bräuche der Art bis in die Kaiserzeit hinein erhalten, ja sie waren im Caufe der legten vorchristlichen Jahrhunderte zu neuem Ceben erwacht. Sie hatten sich mit der hoffnung auf die Unsterblichkeit verbunden und an den Kult der Licht=. Sonnen- .und Frühlingsgottheiten angeschlossen. Indem man in deren "Mysterien" sich einweihen ließ durch das Schauen des Dramas und den Zaubertrank in Eleusis, anderswo etwa durch die Bluttaufe der "Großen Mutter" und des Mithras, durch den Becher und das Brot, das er seinen Gläubigen reichte, gewann man an dem Leben der Gottheit Anteil, "starb" man mit ihr im Winter und in der Nacht, und stand mit ihr auf





zu einem neuen Ceben in seliger Frühlingslust und im neuen Tag der Ewigkeit. Das fühlte man, das erlebte man in jenen Mysteriengottesdiensten, und das war man sich bewuft an ihren Sakramenten zu haben. Diese Sorm der Religion hatte sich eben aufgemacht, die im irdischen Leben unbefriedigte Welt mit ihrer Sehnsucht nach Unsterblichkeit und nach greifbarer, sinnlicher Versicherung eines ewigen, seligen Cebens zu er= obern, als Jesus auftrat. Er hat nicht getauft, wenn er sich auch selbst taufen ließ - wie die Taufe des Johannes gemeint war, können wir nicht mehr durchschauen -; er hat kein Sakrament gestiftet, wenn er gleich in jener Nacht das gebrochene Brot und den roten ausgegossenen Wein mit seinem gemarterten Leib und seinem vergossenen Blut verglichen hat. Ein Bild, eine Parabel war es, kein Sakrament. Aber rasch mußte in jener Zeit aus dem Abendmahl ein Sakrament, mußte aus der Taufe Jesu eine sakramentale Weihung aller Jünger Jesu werden. Die Menschen konnten nicht anders. Er aber, dem nichts, was von außen in den Menschen durch den Mund ein= geht, den Menschen unrein machen konnte 1, kein Schweine= fleisch und kein Getränke, er konnte auch nicht glauben, daß eine heilige Speise den Menschen rein machen und mit dem ewigen Leben beglücken könne.

Wer zuerst das Evangelium durch Aufnahme der zwei Sakramente umgestaltet hat, wissen wir nicht. Es war aber in der Tat der folgenreichste Schritt, den jemals das Christentum gemacht hat. Bei Paulus stehen wir vor der vollendeten Tatsache. Schon sind die Abendmahlsworte in diesem neuen Sinne umgestaltet: nicht mehr ist das Brot das Bild des gebrochenen Leibes, nicht mehr ist der Wein das Blut, vergossen sür viele², sondern das Brot ist "mein Leib für euch" und der Becher ist "der neue Bund in meinem Blut"3. Auf dem, was genossen wird, liegt der Nachdruck und darauf, daß es genossen wird. Schon stehen Tause und Abendmahl als zwei gleichartige Riten nebeneinander4, wozu gar keine Veranlas-





sung porlag als die Analogie der Mosterienkulte. Schon sind Brot und Wein gedacht als Substanzen, in, mit und unter denen man Leib und Blut Christi sinnlich-übersinnlich genießt, durch die man also mit dem himmlischen Wesen in eine reale Verbindung tritt. Niemals ist vielleicht der echte Sakraments= gedanke klarer ausgesprochen worden als von Paulus in 1. Kor. 10, 15-21: die pom Altar in Jerusalem essen, sind "Genossen" des Altars, haben in eigentümlicher Weise teil am "Altar", am Opfer, schließlich am Ceben und der heiligkeit der Gottheit. Die vom Opferfleisch der Heidengötter essen, geraten ebenso in die Gemeinschaft mit den Dämonen. Und als Drittes reiht sich an — das Abendmahl, durch das man in gleicher sinnlicher Weise ebenso in die Gemeinschaft des Leibes des Christus kommt, an Christus Anteil gewinnt, ein Genosse Christus wird. Wie die Gläubigen der Mysterienkulte mit ihrem Gott sterben und leben, so spricht Paulus bereits von der Caufe: "Wift ihr nicht, daß wir alle, die wir auf Christus getauft sind, auf seinen Tod getauft sind? So sind wir also mit ihm begraben worden durch die Caufe auf den Tod, damit wie Christus aufgeweckt wurde von den Toten durch die Glorie des Vaters, so auch wir im neuen Stande des Cebens wandeln sollen "1. Wenn Paulus hier "wandeln sollen" sagt, so hat er einer ursprünglich anders gedachten Anschauung, die oft genug bei ihm porkommt2, eine sittliche Wendung gegeben. An sich wirkt das Sakrament durch das Mitsterben auch das Mitleben. So hat man denn auch schon in Korinth für die nicht getauften, also als Nichtchriften gestorbenen Toten sich stellvertretend taufen lassen. Man hat also dem Sakrament bereits damals eine derartig magische Wirkung für das Jenseits zugeschrieben. Und Paulus arqumentiert aus diesem Brauch als einem völlig berechtigten und wirksamen Mittel3. So tief ist das Sakrament bereits in das Christentum eingebrungen.

Unvermittelt steht bei Paulus die Sakramentsreligion



neben der Religion der Innerlichkeit: bald bringt der Glaube den Geist, bald tut es die Tause; bald vereinigt der Glaube mit Christus, bald das Abendmahl. Kein Snstematisieren hat die beiden Dorstellungsreihen noch vereinigen können. Sie sind nicht zu vereinigen. Denn es sind zwei verschiedene Resligionen, die hier zusammengetroffen sind. In den Kern der Frömmigkeit ist zuerst die vorchristliche Religion wieder einzgedrungen. Die Iahrtausende alten Empfindungen der Däter verbinden sich mit der neuen Sehnsucht und weben auch um die junge Religion der Innerlichkeit wieder den phantastischen Schleier des Symbols, welches die Menschheit damals noch nicht anders haben konnte als in seiner magischen Ausschlung im Sakrament.

Paulus selbst fühlt das Problem gar nicht, das durch das Zusammentreffen der naturhaften Erlösungsreligion der My= sterien mit der sittlichen des Christentums gestellt ist. allerdings seine Gemeinde durch ein unbedingtes Vertrauen auf das Naturhafte in Unsittlichkeit zu versinken drohte, da hat er sie sehr heftig getadelt und ernst gewarnt: das Sakra= ment rettet nicht vor dem Jorngericht, das Gott dem Sünder bestimmt hat. Auch die Israeliten in der Wuste, sagt Paulus, hatten die Taufe, denn sie waren von der wunderbaren, himmlischen Wolke bedeckt und genetzt, und das Abendmahl, denn sie hatten himmlisches Wunderbrot — das Manna und tranken himmelstrank aus dem Selsen, der Christus war; also hatten sie gang dieselben Sakramente wie die Christen. Und doch murden sie vom Würgengel getötet, weil sie nachher Gögendienst, Ausschweifung und andere Sünden begangen hatten. "Darum, wer zu stehen meint", d. h. wer durch das Sakrament das ewige Leben bei Gott naturhaft zu besitzen meint, "sehe zu, daß er nicht falle" 1. In diesem entscheiden= den Gedankengange hat Paulus nicht die sittliche Erlösungs= religion gegen die Sakramentsreligion gesetzt, sondern die Religion der sittlichen Vergeltung. Er hat nicht gesagt: als





Gotteskinder könnt ihr nichts Böses tun, tut ihr Böses, so zeigt ihr, daß ihr noch nicht Gotteskinder seid; ihr müßt noch wachsen<sup>1</sup>, sondern er hat gemeint, nur durch die alten Dergeltungsgedanken wirken zu können. Eben damit hat er den ersten entscheidenden Schritt zum Katholizismus getan. Denn dieser ist, wenn man es in eine Formel bringen will, die Zusammenfügung der sittlichen Gesetzereligion mit dem Sakrament. Uebernatürliche, naturhaft vermittelte, an Dingen haftende Gnade und eine gesetzliche Sittlichkeit in eins gesetzt, das ist katholischer Kirchenglaube.

Während das Sakrament sich in seiner Urbedeutung aus den fernen Zeiten primitiven Glaubens nur wenig verändert in die Zeit des Paulus hinübergerettet, ja an Kraft und Verbrei= tung wieder gewonnen hatte, war das Opfer in seinem vollen Sinn als unmittelbare Speisung der Gottheit schon lange tot. Durch den steten Kampf der Propheten gegen das naive Dertrauen des Volkes auf seine Gaben an Gott hatte das Volk wohl verstanden, was die Griechen ebenso wie ihre Philo= sophen gelernt hatten, daß die Gottheit zu groß sei, als daß der liebliche Geruch brennender Settstücke ihr Freude und Cebensbedürfnis sein könne. Immer wieder hatten die Propheten gepredigt, daß Barmberzigkeit besser sei als Opfer, daß Gott nicht glänzenden Kultus, sondern rechte Gesinnung und gerechtes Tun liebe, und so wurde allmählich das Opfer immer weniger als wirkliche Gabe an die Gottheit gedacht: es war Gesetz und Sühne, d. h. Sakrament, geworden. Gott hatte die Opfer geboten, die Opfer zu Jerusalem, die Priester und allen Pomp des Tempels; als Gebote, als einen Teil des Gotteswillens tat man sie. Daneben aber glaubte man an die sühnende, weihende Kraft des Blutes und des Blutbundes, der Besprengungsriten. "Blut" steht darum im Neuen Testament auch so häufig für Opfer.

Sür Paulus war das Opfer mit dem Gesetz prinzipiell abgetan. Zur Seligkeit nötig ist es so wenig wie das Gesetz.





Das einzige Opfer, das die Christen bringen müssen, ist das Opfer ihres Leibes, den sie als eine lebendige, heilige, Gott wohlgefällige Gabe darbringen können — der einzige "vernünftige Gottesdienst", den es gibt'. In diesen Worten liegt die stärkste Kritik des Opfers, die Paulus je ausgesprochen hat. Unvernünftig ist es, Tiere zu opfern, "ein Männlein ohne Sehl": ein Menschenleib, unbesleckt von Sünde, ist Gottes schönste Freude.

Wie wir gesehen haben, hat Paulus nicht immer diese Innerlichkeit sesthalten können: das Opferessen als Sakrament war ihm eine Wirklichkeit. Und weiter. Im Drang des Augenblicks, um den Tod Iesu als Heilstod gegen jüdische Angriffe zu verteidigen, griff auch er wie die ersten Jünger zum Opferbegriff zurück. Christus ist ihm das große Opfer der Christen, sein Blut hat die Sühne gebracht<sup>2</sup>. Er ist als unser Passalmm geopfert worden<sup>3</sup>.

An dieser Stelle ist das zweite Einfallstor des Polytheismus in die Religion der Innerlichkeit, der frommen Gesinnung gewesen. Erst nur ein Bild, sing das Opfer allmählich wieder an, eine Wirklichkeit zu werden. Mit der Entstehung der Messe, mit ihrem immer erneuten, wenn auch unblutigen Opfer war der Sieg des Polytheismus entschieden. Die Menschen wollten wieder Opfer haben wie ihre Väter sie hatten, Entlastungen der Seele, Ersat für die mangelnde Bereitwilsligkeit zu jenem vernünstigen Opfer des eigenen Leibes.

Am merkwürdigsten aber ist, daß wir nicht mit Gewißheit sagen können, ob Paulus selbst noch als Christ im Tempel
zu Ierusalem geopfert hat oder nicht. Don den Jüngern Iesu
kann man es fast mit Sicherheit annehmen. Nach der Apostelgeschichte hat es auch Paulus getan, und es liegt kein besonderer
Grund vor, diese Tatsache zu bezweiseln. Eine Sicherheit läßt
sich nicht gewinnen, da das Opfer schon im Iudentum eine
zu geringe Rolle spielte. Im Kampf mit den Iudaisten wird
es nie als eine ihrer Forderungen erwähnt. Für die Juden



außerhalb Jerusalems hatte es ja auch kaum eine Bedeutung. Ein wirklicher Kampf gegen das Opfer ist erst später im Christentum geführt worden: erst der Hebräer- und der Barnabasbrief haben das Opfer seierlich für abgetan erklärt und große Beweise dagegen geschmiedet.

Mag es Paulus nun wie immer mit dem Opfer gehalten haben: nicht das Opfer, sondern das Gebet ist der Weg gewesen, auf dem er seines Gottes Gaben und die Gemeinschaft mit ihm gesucht hat. Christenleben heißt ihm Freude und Gebet:

"Freuet euch allezeit, betet ohne Unterlaß, danket für alles: das ist der Wille Gottes in Christus Issus an euch."

"Freuet euch in dem Herrn allezeit. Noch einmal sage ich es: freuet euch! Casset allen Menschen eure Lindigkeit kund werden! Der Herr ist nahe. Sorget nichts, sondern die Anliegen, die ihr habt, bringet vor Gott mit Gebet, Flehen und Danksagung. So wird der Frieden Gottes, der alles Denken übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus".

Das ist der Grundton des Christenlebens nach Paulus. Schöner hätte auch Iesus nicht das Leben der Kinder Gottes beschreiben können. Wie Strahlen sonnigen Lichtes brechen solche Worte aus den schweren, dunklen Massen Paulischer Streittheologie hervor.

Und wie er anderen das Christenleben beschrieb, so hat er es selbst ihnen vorgelebt. Keinen Brief fängt er an, dessen übliche Grußformel er nicht in eine Bitte um Gnade und Heil von Gott und unserm Herrn Christus verwandelt hätte, keinen Brief schließt er, ohne in irgend einer Sorm zu beten: "Die Gnade unseres Herrn sei mit euch. Amen." Und an den Gesebetsruf schließt er überall ein längeres Eingangsgebet an — außer im Galaterbrief, wo es für ihn unwahrhaftig gewesen wäre, zu beten und zu danken: so sehr war er erregt über den Abfall seiner Gemeinde. Dafür hat er der Schlußbitte weinel, Paulus.





dieses Briefes noch ein herzliches "meine Brüder" hinzugefügt, das sich sonst in keinem Brief sindet.

heute, wo so viele diese Eigenart des Apostels nachahmen, ift es uns wirklich schwer gemacht, sie in ihrer gangen Frische zu empfinden. Es sind für uns so abgegriffene oder liturgisch versteinerte Sormen, daß wir nicht mehr recht nach= fühlen, wie kraftvoll und originell sie einst einem frommen, gotterfüllten Herzen entquollen. Denn eigenartig ist Paulus in diesen Gebetsrufen gewesen, wie sehr man ihm auch anmerkt, daß er in einem Dolke aufgewachsen ist, das seit Jahrhunderten Psalmen und Liturgieen sang. Man muß diese Gebetsrufe schon im Urchristentum als so sehr für Paulus charakteristisch gekannt haben, daß fast alle, die auf seinen Namen nachher Briefe schrieben, diese Stileigentumlichkeit nachahmten. Freilich ein volles Bild von der Art, wie Paulus betete, geben auch die längeren Dankgebete am Anfang der Briefe nicht; dazu sind sie viel zu fein stilisiert und gehen sie nach den ersten Worten, die sich an Gott richten, zu schnell in eine Anrede an die Gemeinden über. Paulus ist eben zu keusch ge= wesen, selbst in vertrauten Briefen seinen Gemeinden schrift= lich etwas im eigentlichen Sinne porzubeten.

Wie er die Freude allezeit bewahrt und durch die Danks sagung für alle Dinge und Widerfahrnisse genährt hat, das von ist sein Gebet im Eingang des zweiten Korintherbriefes ein schöner Beweis:

"Gelobt sei der Gott und Dater unseres Herrn Iesu Christi, der Dater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns in all unsrer Trübsal tröstet, damit wir zu trösten vermögen, die in irgend einer Trübsal sind, durch den Trost, durch den wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie wir des Christus Leiden reichlich erfahren, so erfahren wir auch reichen Trost durch ihn. Leiden wir, so geschieht es euch zu Trost und Heil, werden wir getröstet, so ist es euch zum Trost, der sich auswirkt in Ertragung derselben Leiden, wie wir sie er-



fahren. Und wir haben gute Hoffnung für euch; denn wir wissen, daß ihr wie an unsern Leiden, so auch an unserm Trost Anteil haben werdet."

Das Gebet ist dem Apostel das Schönste am Christenleben. Der eigentlichste und beste Erfolg der großen Kollekte werden die Worte herzlichen Dankes sein, die aus dem Munde der Empfänger zu Gott emporsteigen. Der Erhörung seines Bittgebets ist der Apostel ganz sicher; ost spricht er seine Bitte für andere in der Form der sicheren Jukunst aus: "Er wird euch auch sest machen bis zum Ende, sodaß euch niemand wird anklagen können am Tage unseres Herrn Iesu Christi." <sup>2</sup> In gleicher Weise tritt in dem Ansangsgebet des Philipperbriefs nach dem Dank nicht die Bitte, sondern die Gewißheit auf:

"Ich danke meinem Gatt, so oft ich euer gedenke — benn allezeit, wenn ich bete, bitte ich für euch, und das mit Freuden — für euer festes Halten beim Evangelium vom ersten Tage an bis zu dieser Stunde, indem ich sest darauf baue, daß, der in euch angesangen hat das gute Werk, der wird es auch vollenden bis zum Tage Iesu Christi."

Wie er für seine Gemeinden immer betet, so bittet er sie auch wiederum um ihr Gebet: mit ihm sollen die Römer "kämpsen" im Gebet, daß er aus den Händen der Iuden gerettet und ihnen "durch ihr Gebet selbst geschenkt werde"3. Und in fröhlicher Hoffnung hat er den Philippern, die ihn unterstützt hatten — sie waren die einzige Gemeinde, von der er solches annahm —, gesagt, daß er ihnen nur vergelten könne durch das Gebet. Aber der Kraft dieses Gebetes ist er ganz sicher, so sicher wie ein Kind: "Mein Gott wird euch alles, was ihr nötig habt, reichlich geben, seinem Reichtum entsprechend"4.

Auch Paulus ist nicht immer erhört worden, aber stets ward er gehört von seinem Gott. Wider das schwere Leiden seines Lebens hat er dreimal den herrn angerufen; aber nicht



Gesundheit und nicht Erseichterung ward ihm zuteil, sondern die Antwort: "Die Kraft vollendet sich in der Krankheit, meine Gnade muß dir genug sein". Es "antwortet" dem Betenden hier dieselbe Stimme, die Iesus sprechen läßt: Nicht mein, sondern dein Wille geschehe, die innigste Frömmigkeit, die auch durch Leid und Not hindurch an Gott nicht zweifelt.

Auch darin gleicht des Paulus Gebet dem Beten Jesu, daß seine erste Bitte und sein vornehmster Inhalt die Bitte um das Kommen des Reiches Gottes ist, wenn man dieses Reich im Sinne des Apostels als Friede und Freude im heis ligen Geist versteht2. Die vierte Bitte nimmt nur einen kleinen Raum in den Gebeten des Paulus ein. Bei ihm ist es nicht wie in unsern offiziellen Kirchengebeten, wo sie alles andere fast ganz verschlungen hat — benn auch die Kirche und ihre Diener, denen ein so großer Teil dieser Gebete und der erste, pornehmste Plat eingeräumt ist, gehören zur vierten Bitte und nicht zur zweiten, sind "täglich Brot" und nicht sichtbares Reich Gottes. Aeußere Güter erbittet Paulus für sich in seinen Briefen nur, um andern zu helfen. So betet er um gute Reise 3. Er dankt für Rettung aus Gefahr 4, für Bewahrung vor einem leicht zu misdeutenden Schritt in der Missionspraris 5 und ähnliches. Allermeist liegt ihm die Sorge für inneres Wachsen und Erstarken seiner Gemeinden auf dem herzen, und in den herzlichsten und gütigsten Worten hat er sie in Gebets- und Segenswünschen kund getan: "Gott ist mein Zeuge, wie ich mich sehne nach euch allen mit der Innigkeit Christi Jesu. Und darum bete ich, daß eure Liebe noch mehr und mehr reich werde in Erkenntnis und allem sittlichen Gefühl, damit ihr prüfen lernt, was aut oder bose ist, damit ihr rein und unanstößig werdet auf den Tag Christi, erfüllt mit grucht der Gerechtigkeit, wie sie durch Jesus Christus kommt, zum Preise und Lobe Gottes"6. Auf diesen Con ist auch sein Dank gestimmt: "Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir von euch reden in unsern Gebeten, da





wir ohne Unterlaß gedenken eures Glaubenswerkes und eurer Liebesmühe und eures Beharrens in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus im Angesicht unseres Gottes und Daters"1.

Diese wenigen Beispiele mögen für viele sprechen. So hat Paulus gebetet. Nirgends tritt uns seine tapfere, kernige, gütige und liebevolle Persönlickeit so entgegen wie in seinen Gebeten. Unsere Gebete sind unsere Richter, nicht weniger als unsere hoffnungen; denn sie sind das Wollen unserer hoffnungen. Seider ist, wie gesagt, gerade ein Umstand, der des Paulus hinreißende Kraft im Gebet beweist, uns jett die Ursache geworden, daß wir sie so oft nicht erkennen: der Umstand nämlich, daß die Kirche bis auf den heutigen Tag von seinen Gebeten lebt und so viele sie bis jett einsach nachen. Dadurch klingt uns manches nicht mehr so echt, wie es einst gemeint war. Wer sich von diesem Eindruck losmachen kann, der sindet eine Fülle des Echtmenschlichen, Reisnen, Gütigen und Starken in allen Gebetsworten des Apostels.

So betete Paulus "mit der Vernunft". Daneben aber kannte er die höchsten Augenblicke des Gebetes, in denen es in seiner Seele und aus seinem Munde "Vater" schrie <sup>2</sup>, und wiederum jene stillen und doch so starken Stunden, in denen der "Geist" in seinem Herzen an seiner Stelle zu Gott redete mit unaussprechlichen Seufzern <sup>3</sup>. Auch ihm waren es die höchsten Zeiten seines Lebens, wenn er so, ergriffen von der Gewißheit, daß er seinen Vater gefunden habe, hingerissen und emporgetragen vom Gottesgedanken, jenes wortlose Gespräch des Herzens mit Gott, jene heiße Sehnsucht ersebte, in der selbst das Gebet verschwindet in dem einen Gefühl:

Caf mein her3 überwärts wie ein Abler schweben und in dir nur leben,





## Die neue Gemeinschaft.

Jede Religion strebt nach Gemeinschaft. Hat der Mensch "Ceben und volles Genüge" gefunden, so strömt es aus seinem vollen Herzen über. Aus dem Glauben kommt die Predigt wie aus der Predigt der Glaube. So schlingt sich um die Menschen ein Band gemeinsamen Erlebens, das stärker ist als die Bande der Gesellschaftsklasse und des Staates, des Volkstums und der Rasse, ja selbst der Che und der Familienliebe. Jede enthusiastische Religion zumal wird zur "Schwärmerei". So sucht auch des Paulus Glaube Genossen und Gemeinschaft: er treibt zur Mission.

Gerade in der enthusiastischen Religion liegt eine große Gefahr nach dieser Seite, die Gefahr der Mystik, im selbstsüchtigen Genuß der Gottheit zu versinken, sich den andern zu verschließen, sich über das "unheilige Volk", die "verlorene Masse" erhaben zu fühlen. Nicht bloß theologisch verbildete Religion, Pharisäismus und Dogmatismus, sondern auch enthusiastische Religionsformen, Erweckungen und Gemeinschaften, verfallen oft in diese religiös-aristokratische Verengung des frommen Lebens.

Paulus ist ferne davon. Sein innerstes Wesen ist herzliche Liebe. Mag ihn Gott mit noch so großen Erlebnissen,
mit Jungenreden und Disionen, mit Offenbarungen und Ekstasen begnadigt haben: "Wenn ich mit Menschen- und mit
Engelzungen rede und habe keine Liebe, so bin ich ein tönenbes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung habe und weiß alle Geheimnisse und die ganze Erkenntnis und wenn ich den ganzen Glauben habe zum Bergeversehen', und habe keine Liebe, so bin ich nichts." Nicht als
Mustiker in sich versinkend erlebt er seine Religion. Die
Liebe, der heiße Drang seines Herzens, gebietet ihm, sein Innerstes andern zu öffnen, um sie zu werben, sie teilnehmen
zu lassen an dem, was ihre Herzen ebenso fröhlich und stark,





glücklich und selig machen soll, wie das seine geworden ist.

Dazu kommt aber noch das andere, daß auch in dem Kern seiner Frömmigkeit das Gemeinschaft Suchende und Bildende liegt. Er hat seine Religion wohl in besonderer Weise erlebt, aber doch so, daß er hineingenommen worden ist in den Christus, der den ganzen Körper der Christenheit bewohnt, hineingetaucht in jenes gewaltige Meer des heiligen Geistes, das in allen andern ebenso wie in ihm wogt und braust. Er ist dadurch der Teil eines großen Organismus geworden, an dem jedes Glied gleich hoch steht und gleich viel für das Ganze bedeutet, das nur leben kann, wenn alle sich frisch und hilf= reich regen. Denn wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit 1. Das macht des Apostels Mystik so rein, daß sie gleich weit entfernt ist von frommer Selbstsucht wie von frommer Selbstüberbebung. Er erlebt Religion nur so, daß er in eine große Gemeinschaft mit andern eintritt und anerkennt, daß in ihnen allen dieselbe Kraft wirkt, und daß sie jeder in der eigenartigen Weise betätigt, die seinem Dasein für das Ganze einen besonderen Wert verleiht. Es ist ihm keine höfliche heuchelei, sondern einfach Wahrheit, wenn er den Römern2 sagt: "Mich verlangt, euch zu sehn; ich möchte euch gerne etwas bringen von geistlicher Gabe zu eurer Bestärkung, das heißt: ich möchte unter euch weilend mit euch getröstet werden durch den Glauben, den wir haben, ihr und ich." Das ist des Paulus Kirchenbegriff: ein Organismus von Menschen, die dasselbe Erleben zu einander geführt hat und dienende Liebe aneinander bindet. Oder vielmehr: das ist nicht sein "Begriff" von "Kirche", sondern die Gemeinschaft, in die ihn sein neues Leben hineingestellt hat, die "Gemeinde Gottes". Die Christenheit hat später damit ebensowenig auskommen zu können geglaubt wie mit der ähnlichen Gemeinschaft der Jünger Jesu. Als das Erleben zu schwach war, erfand man Glaubensregeln und Symbole, als die Liebe nicht mehr zusammenhielt, mußten Gesekesparagraphen diese Arbeit tun.



oft in der Geschichte des Christentums neue Ansätze gemacht wurden, über Glaubensbekenntnisse und Gesetze hinauszukommen, immer wieder erfolgte derselbe Fall, den man ruhig den Mut haben sollte einen Fall zu nennen, auch wenn der "Fall" keine geschichtliche Kategorie ist und man die Notwendigkeit diese Falls noch so sehr einsieht. Wird das niemals anders werden? Wird niemals das Gesetz sich ausrotten lassen in der Religion der Gotteskindschaft und werden, die da unter uns herrschen, immer wieder Gewalt üben wollen, statt dienen?

## Die neue Sittlichkeit.

Mit der Schilderung der neuen Gemeinschaft sind wir schon aus dem Gebiet des religiösen Lebens hinübergetreten in das des sittlichen. Auch für dieses bedeutet des Paulus Erlebnis vor Damaskus eine neue Epoche, wenn gleich auch hier Paulus nur wiederentdeckt hat, was Iesus in anderer Weise vor ihm erlebt und gepredigt hatte.

Zwei große Erkenntnisse sind es, die Paulus der Menschheit für ihr sittliches Leben gewonnen hat. Einmal die Wahrheit, daß Sittlichkeit im vollen Sinn und in höchster Kraft nur erblüht in der Sonnenglut eines religiösen Enthusiasmus. Als Pharisäer konnte er die Werke des Gesetzes nicht tun, obwohl heilig, gerecht und gut war, was es gebot. Er wollte Sittlichkeit üben unter dem bloßen Zwang des "Du sollst!" Er konnte es nicht, sondern fiel von einer Sünde in die an-Aber als er sich das Todesurteil gesprochen hatte, als er gestorben war, um nun gang neu zu leben, da hatte in diesem gewaltigen Umschwung seines Lebens sich eine Kraft entfaltet, die alle Wurzeln der Selbstsucht in ihm vernichtete, die ihn trieb, nur noch für Gott und die andern zu leben. Statt der Werke, die er nicht hatte tun können, erwuchs in seinem herzen, ihm und andern zum Segen, die "Frucht des heiligen Geistes": Liebe, Freude, Friede, Cangmut, Milde, Edelmut, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit1. Es ist eine gang





neue Art der Sittlichkeit, die dem Christentum entspricht. Nicht mehr regiert über den Menschen das "Du sollst", sondern das "Ich will"; wie die Blüte aus der Knospe, wie die Frucht aus der Blüte, so wächst aus dem umgewandelten Menschen die Sittlichkeit hervor. Das gewaltige Glücksgefühl, welches das neue religiöse Leben ins herz ausgießt, vernichtet alles Streben nach kleinen Lustgefühlen, die zur Sünde treiben. Nicht zwei Seelen wohnen in des Christen Brust, sondern ein einziger, neuer Mensch. Sittlichkeit und Neigung sind hier versöhnt in der Wärme religiöser Begeisterung. So haben es Iesus und Paulus gemeint, so hat es Luther wieder entdeckt. Aber auch ein Mann wie Angelus Silesius ist nicht fern vom Reiche Gottes, wenn er in der gezierten Sprache seiner Tage sagt:

Fragst du, warum ein Christ sei fromm, gerecht und frei, So fragest du, warum ein Camm kein Tiger sei.

Oder wenn er dieser Erfahrung eine etwas andere Wendung gibt und eine tiese Empfindung echter Güte so schön in die Worte kleidet:

Die Ros' ist ohn' Warum, sie blühet, weil sie blühet, Sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie siehet.

"Sie blühet, weil sie blühet": das ist christliche Sittlichekeit, die alle Gesetslichkeit überwunden hat. Sittlichkeit zur andern Natur geworden: das ist das große Geheimnis der höchsten Seelen. Paulus hatte noch manche Schlacken in seinem Wesen; aber er war doch so durchdrungen von dem Neuen, Großen in seinem Leben, daß er sich in schweren Fragen auf eine "Offenbarung" des Unbewußten in seinem herzen verlassen konnte und daß sein bewußtes sittliches Leben solche Worte gefunden hat, wie sie in 1. Kor. 13 oder Römer 12 erklingen, Worte, die auch wenn sie in keiner heiligen Schrift ständen zum kostbarsten Besitz der Menscheit gehören würden.

Die zweite große Erkenntnis, die der Apostel erlebt hat,





vernichtet die gesetzliche Sittlichkeit nach ihrer form. Sittlichkeit entwickelt sich geschichtlich in einzelnen Geboten. langsam und ganz allmählich werden diese Gebote begriffen als Einzelzüge eines Ideals. So hat Iesus in seiner Erklärung der "Gebote"1: du sollst nicht töten, nicht ehebrechen u. s. w. gezeigt, wie ihm hinter und über diesen Geboten ein Ideal reiner Gesinnung stehe, in der alle diese Gebote vertieft und vereinheitlicht werden, ja aus dieser Gesinnung heraus hat er die Gebote zum Teil geradezu umgekehrt. Nicht ein neues Gesetz sollte das sein, sondern eine Sammlung von Beispielen einer "besseren Gerechtigkeit"2, die sich aus der Innerlichkeit ableiten lasse. Auch Paulus hat nicht wieder ein neues Geset driftlicher Sittlichkeit aufgestellt, sondern von Christen eine freie Ueberlegung in allen sittlichen Fragen gewünscht. Natürlich hat er eine Sülle sittlicher Einzelgebote gegeben, aber gleichsam nur als Ueberschriften über ganze Kapitel eigener Cebensentscheidungen.

So hat er uns vorhin die Frucht des Glaubens, so hat er ein andermal<sup>3</sup> die Liebe geschildert, wie sie durch reifes hristliches Nachdenken in Einzelforderungen verwandelt wird:

Die Liebe ist langmutig, gutig ist die Liebe, sie neidet nicht, sie prablt nicht, sie blabt sich nicht auf,

fie handelt nicht unedel, fie fucht nicht ihren Dorteil,

sie läßt sich nicht erbittern, sie trägt das Bose nicht nach,

sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich vielmehr mit der Wahrheit.

Alles deckt sie zu, alles glaubt sie, alles hofft sie, alles duldet sie.

Und im 12. Kapitel des Römerbriefes hat er eine ganze Fülle der edelsten sittlichen Gebote gegeben:

"Die Liebe sei nicht falsch. Hasset das Arge, hanget dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich, einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor. Seid im Eifer unverdrossen, im Geiste feurig. Dienet dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Ge-





bet. Nehmet euch der Heiligen Notdurft an. Herberget gerne. Segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Freuet euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. Stellt euch einer dem andern gleich, seid nicht ehrsüchtig, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Dergeltet niemand Boses mit Bosem. Denkt immer an das, was edel ist, allen Menschen gegenüber. Wo möglich, so viel an euch ift, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächet euch nicht selber, Geliebte; sondern lasset Raum dem Zorngericht [Gottes]. Denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der herr. Nein, wenn deinen geind hungert, so speise ibn, dürstet ibn, so tränke ibn. das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein haupt sammeln. Laß dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde du das Bose mit Gutem."

. Das sind gewiß eine große Zahl einzelner Gebote; aber sie alle sind mit vielen andern unter die Ueberschrift gestellt:

"So ermahne ich euch nun, Brüder, bei der Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber darzubringen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, als euren vernünftigen Gottesdienst. Und gestaltet euer Leben nicht gleich dieser Welt, sondern erneuert euch durch Derwandlung eures sittlichen Gefühls, damit ihr; verstehen lernt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene."

Also ein einheitliches neues sittliches Empfinden, ein neues Gewissen soll entstehen, nicht ein neues Gesetz. Gebote sind nur Beispiele. Darum muß es auch erlaubt sein, aus der neuen Gesinnung heraus, die der Apostel nach Europa getragen hat, ihn selber zu beurteilen und Reste des Iudentums, die ihm noch anhängen, wie die Verschiedung der Rache auf Gott und die "feurigen Kohlen" aus den Sprüchen Salomos, abzulehnen. Denn auch uns Spätergeborenen gilt noch seine Mahnung: "Brüder, was wahr ist, was ehrwürdig, was gerecht, was rein, was lieblich, was wohllautend, was eine Cu-





gend, ein Cob ist, dem denket nach!" 1 Und danach muß der nächste Satz sich richten lassen: "Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt bei mir, das tut."

Es ist eine der kühnsten Hoffnungen des Christentums gewesen, die Menscheit auf eine solche Höhe heben zu können, daß jeder einzelne seine Sittlickeit sich selber zu schaffen vermöge, eine Utopie, so hoch wie keine andere dis jetzt in Menschengemütern entstand. Nachdem vierzehn Jahrhunderte diese Utopie scheindar glänzend widerlegt hatten, hat die Reformation sie wieder aufgenommen, während die katholische Kirche mit ihrer kasuistischen Ethik, zumal im Jesuitismus, sie endgültig aufgegeben hat und wieder auf die Stufe der Geselslickeit heruntergestiegen ist: man kann alle Einzelgebote dort von Priestern oder aus Büchern sernen.

Werden die Reformationskirchen die Kraft haben, diese große Hoffnung des Christentums, diese neue Stufe der Ethik wirklich ins Ceben umzusezen? Wird es ihnen gelingen, die Massen in Persönlichkeiten umzubilden mit eigenem Gewissen, mit eigenem sittlichen Denken? Welch eine ungeheure Arbeit der Volkserziehung macht allein diese eine große Hoffnung nötig! Welche Fülle von sozialen Einrichtungen über die Schule hinaus muß dieser Hoffnung zu Hilse kommen, wenn sie einzmal Wahrheit werden soll!

Wenn unsere Hoffnung sich in Arbeit wandelt, brauchen wir nicht zu verzweifeln.

Die Entstehung des Christentums und Nietzsches Kritik der Frömmigkeit des Paulus.

Nach dem Tode Jesu bereits hat die sittliche Erlösungsreligion, die mit Iesus in die Welt eingetreten ist, ihre entscheidendste Umbildung formeller Art erlebt, indem sie sich aus
der Religion der Gotteskindschaft in den Glauben an die Christusnatur des Menschen Jesus wandelte. Die Visionen, in
denen die Jünger ihren Herrn lebend sahen, schienen zu be-





zeugen, daß er ein himmelswesen, kein Mensch gewesen oder wenigstens in den himmel erhöht worden sei. Die Jünger forderten darum Glauben an ihn als den zu Gott erhöhten Messias und an die Auffassung seines Todes als eine von Gott verordnete Sühnung für die Sünden. Mit dem Erlebnis der Auferstehung und mit diesem Dogma vom Tode des Messias beginnt die Christusreligion, das Christentum im engeren Sinne.

Aber erst Paulus hat sie zum Siege geführt und zur Dollendung gebracht durch seine Christusmystik. Wo heute noch, wie bei echten und wahren Pietisten, die alten Formen des Glaubens mit lebendiger Frömmigkeit verbunden sind, da sind sie von dieser Christusmystik getragen, vom "lebendigen Christus". Daß diese Formel auch von kaltsinnigen Konservativen bloß als Mittel gebraucht wird, um unbequeme Gegner kirchenpolitisch zu vernichten, ändert nichts an der Tatsache, daß die Christusmystik heute noch Leben und Glut die Fülle hat.

Darum allein auch hat Nietzsche so heftig mit Paulus um dieser seiner Christusmystik willen gehadert in leidenschaft- licher Anklage, als ob er einen lebenden Gegner vor sich hätte:

"Die ungeheuren Folgen diese Einfalls, dieser Rätsellösung wirbeln vor seinem Blicke, er wird mit einem Male der glücklichste Mensch, — das Schicksal der Juden, nein, aller Menschen schiefte Menschen diesen Einfall, an diese Sekunde seines plötzlichen Aufleuchtens gebunden, er hat den Gedanken der Gedanken, den Schlüssel der Schlüssel, das Licht der Lichter; um ihn selber dreht sich fürderhin die Geschichte! Denn er ist von jetzt ab der Lehrer der Vernichtung des Gesets!.. Mit Christus eins geworden — das heißt, auch mit ihm der Vernichter des Gesetze abgestorben!... Jetzt ist das Gesetztot, jetzt ist die Fleischlichkeit, in der es wohnt, tot — oder wenigstens in fortwährendem Absterben, gleichsam verwesend. Noch kurze Zeit inmitten dieser Verwesung! — das ist das Cos des Christen, bevor er, eins geworden mit Christus, auf-



einige jubische Sektierer."

ersteht mit Christus, an der göttlichen Herrlichkeit teilnimmt mit Christus und "Sohn Gottes" wird gleich Christus. — Das mit ist der Rausch des Paulus auf seinem Gipfel, und ebenfalls die Zudringlichkeit seiner Seele, — mit dem Gedanken des Einswerdens ist jede Scham, jede Unterordnung, jede Schranke von ihr genommen, und der unbändige Wille der Herrschlucht offenbart sich als ein vorwegnehmendes Schwelgen in göttlichen Herrlichkeiten. — Dies ist der erste Christ, der Ersinder der Christlichkeit! Bis dahin gab es nur

An einer anderen Stelle (S. 182) vergleicht er ihn mit Frau von Gunon und erhebt dabei denselben Vorwurf:

"Da steht Frau von Gunon unter ihresgleichen, den französischen Quietisten: und alles, was die Beredtsamkeit und die Brunst des Apostels Paulus vom Zustande der erhabensten, liebendsten, stillsten, verzücktesten Halbgöttlichkeit des Christen zu erraten gesucht hat, ist da Wahrheit geworden und hat dabei jene jüdische Zudringlichkeit, welche Paulus gegen Gott hat, abgestreift, dank einer echten, frauenhaften, seinen, vornehmen, altfranzösischen Naivetät in Wort und Gebärde."

Auch hier kann man Niehsche nicht wie so vielen modernen Gegnern des Christentums den Dorwurf machen, er kenne das gar nicht, was er tadele. Es ist auch richtig, daß bei Frau von Gunon das Erleben Gottes weicher, seiner und frauenhaster ist als bei Paulus; es ist aber auch um ebensoviel unsicherer und schwankender, es ist von Katastrophen durchzogen und voll von schweren Schwächenanwandlungen. Ebenso macht es bei weitem mehr den Eindruck des Krankhasten als das fromme Leben des Paulus. Frau von Gunon lebt eigentlich sast nur in abnormen Juständen, jedenfalls lebt sie von ihnen, und für die ganze Zeit ihres frommen Lebens gilt, was Kerner von der "Seherin von Prevorst" schreibt: sie macht den Eindruck eines schon gestorbenen und zwischen Diesseits und Jenseits schwebenden Menschen, so hochgradig ist ihre nervöse





Erreatheit. Daulus macht trok der Anfälle "des Satansengels" und trot seiner Disionen dagegen durchaus den Eindruck eines gesunden Mannes in der Vollkraft seiner Jahre, den nicht Gefahren zu Wasser und zu Cande, nicht Strapazen und Entbehrungen, nicht Kasteiungen und grausame Strafen aus der Bahn zu werfen vermögen. Nirgendwo findet man bei Paulus solche unendlichen Stimmungsschilderungen wie bei Frau von Gunon. Knapp, klar und scharf, männlich und fest, klug und verständig, ernst und tropig ist des Paulus Wesen und das Wesen seiner Frömmigkeit, trotz seiner Verzückungen. Uebrigens sind diese keineswegs sehr häufig gewesen; er lebt nicht wie die Quietistin von ihnen und empfindet die ruhigen Stunden seines Lebens nicht als schlimme, gottferne Unterbrechung eines nur der Kontemplation und der Ekstase gewidmeten Cebens. Er hat gewiß viel in der ekstatischen Sprache der "Zungenrede" gesprochen, "mehr als die andern alle"1, aber er muß schon vierzehn Jahre zurückgehen, um auf so hohe Gemütszustände wie jene Verzückungen ins Paradies und in den dritten himmel zu treffen2. Gewift ist die Frömmigkeit des Paulus verwandt mit der jener verzuckten Disionarin; aber sie ist mehr als Verzückung, sie ist stetes, ruhiges, beglücktes, tapferes Leben im Geist oder in Christus.

Aber eben das nennt ja Nietziche eine Zudringlichkeit gegen Gott, die jede Scham vermissen lasse. Nun ist die Formulierung des Gedankens, wie sie an der zuletzt zitierten Stelle auftritt, sehr unglücklich. Denn nur ganz selten spricht Paulus von einem Leben in Gott. Nicht eine echt jüdische Zubringlichkeit gegen Gott hat Paulus, sondern eine echt jüdische Ehrfurcht vor Gott. Eine Ehrfurcht, die das Gefühl, das andere Völker ihren Göttern gegenüber hatten, bei weitem übersteigt, indem es in der Gottheit den erhabenen, allem Menschentum an Kraft und Sülle weit überlegenen Willen anbetet, der zu retten vermag und zu verdammen in die hölle. Niemals konnte der Jude auf den Gedanken Senekas kommen,





die Götter "auf gleicher Höhe neben sich" zu sehen. Nichts liegt Paulus ferner. Eher ist sein Gott in eine so furchtbare Höhe gerückt, daß er uns erschrecken könnte, wie wir gesehen haben.

Dielleicht aber ist es unrecht, so am Worte zu kleben. Man könnte zu Gunsten Nietssches einwenden, es sei gleichgültig, ob Paulus von Gott oder seinem Geiste oder von dem Christus spreche: die Zudringlichkeit, die Ueberhebung sei dieselbe. Das ist jedoch keineswegs der Sall; denn der Glaube, daß der Geist Gottes den Menschen ergreife, daß ein neues, gewaltiges Leben aus der höhe über den Menschen komme, war ein uralter Glaube in Israel; mit diesem Gedanken umschrieb man bestimmte Erlebnisse, wie jene Ekstasen und Derzückungen, die doch nun einmal da sind und nicht gemacht werden, sondern den Menschen überfallen, wie die Gedanken und Erkenntnisse, die Empfindungen, Gefühle und Traume. Darin, daß für Nietsiche diese Anschauungen der Zeit gar nicht eristieren, liegt aber die große Ungerechtigkeit, die er immer wieder gegen Paulus begeht. Es fehlt ihm doch auch der rechte historische Sinn, die Geduld, sich in das Weltbild, in die Anschauungen der andern hineinzudenken. Was Daulus bewegt hat in jener entscheidenden Stunde seines Lebens, war die Sehnsucht seiner Seele nach Reinheit und Gute, nach einem vollen, ganzen und wahrhaftigen Leben, nach der Gewisheit, daß ihm Gott seine Schuld vergeben und ihn aus dem sichern Derderben retten wolle. Diese Sehnsucht hat sich ihm in jener Stunde, als ihm das bose Gewissen den unschuldig Verfolgten als' den im himmelsglanz Cebenden zeigte, in die fröhliche Gewißheit gewandelt, daß Gott ihn gewürdigt habe, gerettet zu werden, einfach weil er solches erleben durfte.

Psychologisch angesehen, hat die Güte seines Wesens als böses Gewissen den Sieg erfochten über seine bisherige Anschauung von Gott und dem Heilsweg. Auch ihm ging auf, daß Gott, wenn er gerecht wäre, sich selbst vernichten würde



und müßte. Das Geset kann nicht das setzte Wort seines Willens sein. Nicht Judringlichkeit und nicht herrschsucht ist es, was Paulus glauben läßt, daß ein neues, aus dem himmel stammendes Leben in ihm angebrochen sei, sondern eine Tatsache, die nämlich, daß in ihm ein anderes Innens seben in Wirklichkeit begonnen hat: er sucht nicht mehr, auf sich selbst zu stehen, mit seiner Tugend und seinen Werken Gott die Anerkennung abzuzwingen, daß er gerecht sei; sondern er hat alles empfangen: gerade als er an sich selbst verzweifelte, ist es über ihn gekommen, daß Gott sich seiner annahm, daß er ihm seines Sohnes Geist ins herz sandte, damit er jetzt sagen könne: Abba, Vater! und sich nicht wieder zu fürchten brauche vor dem gerechten Gott.

Man hat also umgekehrt zu sagen: es ist Demut, was der Apostel fühlt, indem er nicht sich selbst, sondern einem höheren zuschreibt, was da aufgeblüht ist in seinem herzen. Und es ist nicht die falsche Demut, die so oft christlich genannt wird und die so viel von Demut redet, sondern es ist echte Demut, die als Stolz und Kühnheit nach außen bin auftritt. Gewiß erstrebt der Mensch in der Religion "herrschaft", nämlich die feste Gewißheit, daß er über diese Welt hinaustragende Zwecke und Ziele hat, daß sein Leben einen ewigen Wert hat und daß ihm die ganze Welt nicht den Verlust seiner Seele aufwiegt1. Und echte Religion gibt ihm diese Gewiftheit, in= dem sie eine Kraft in die Seele gießt, die den Menschen über sich und sein seitheriges Leben erhebt, die ihn dessen gewiß macht, daß sein Werk und Wollen ein Teil des ewigen Willens Gottes ist und daß er als Mitarbeiter Gottes ein ewiges Leben gewinnt. So wird er ein freier herr aller Dinge. Aber indem die Religion gerade der großen Menschen diesen Enthusis asmus der Selbstbeurteilung auf ein Wesen außer und über bem Menschen zurückführt, indem sie ihm das neue Leben nur als ein Geschenk Gottes, als ein Leben in Gott gibt, schenkt sie ihm die Demut, ohne welche menschliche Größe ist wie eine Weinel, Paulus.



Blume ohne Duft. Und indem sie ihn hineinstellt in die Arbeit an dem Werke Gottes, macht sie ihn wieder zu einem dienstbaren Knecht in der Liebe zu den anderen.

Gerade Niehsche, der stolze und kühne Mann, hat er= fahren, wie dasselbe Erlebnis, wenn es ohne den Glauben an Gott gemacht wird, in höhen menschlicher Selbsteinschätzung führt, von denen der Sall auf den flachen Sand der Eitelkeit naturnotwendig ist. Auch er hat ja eine Bekehrung erlebt, in der er einen neuen Cebensinhalt erhielt, auch er hat da= durch die Ueberzeugung gewonnen, daß er als Prophet unter sein Volk hinaustreten dürfe und musse, auch er hat wie jeder Prophet gemeint, "daß um ihn sich fürder die Geschichte drehe", um ihn und um seinen "Uebermenschen": aber das wirkt bei ihm so abstoßend und erschreckend, daß er diese Gedanken gebacht hat ohne einen Glauben an Gott. Als maßlose Selbst= überhebung muß es erscheinen, daß er nur von sich selber reden konnte, wenn er von dem Großen sprach, das er zu erleben und andern zu zeigen sich bewußt mar; auch daß er sich als Zarathustra verkleidete, ändert nichts an der Sache. Man merkt es ihm immer wieder an, daß er sich niemals vor dem Geheimnis in seiner Seele beugte, daß er niemals dankbar die Augen aufschlagen konnte zu einem, der ihm sein Bestes gegeben hatte. Das hat der Fromme vor dem Nichtfrommen rein menschlich voraus, daß Stolz und Kühnheit ihm nicht zum Sallstrick der Eitelkeit werden, sondern sich ihm in Demut wandeln. Freilich nur echte Frömmigkeit vermag das; unechte ist immer daran zu erkennen, daß sie ihren Mangel an Stolz und Kühnheit für Demut hält oder eitel ist und Demut heuchelt.

Es bleibt der letzte Vorwurf: der Rausch in der Seele des Paulus. Merkwürdig, daß Niehsche ihn erhebt. Sonst sprechen so die Philister und die weisen Ceute, die wohl den Rausch des Ceibes verstehen, denen der Rausch der Seele aber unheimlich und wahnschaffen ist. Niehsche kann es nicht als





einen Vorwurf gemeint haben, wenn er in den Ruf einstimmt: "Paulus, du rasest!" Dafür war er selbst zuviel Dichter, da= für kannte er zu gut den Rausch der Seele und wußte, daß nur den Seelen das höchste auf Erden gelingt, die ihn erleben. Nur die Sorm, in der ihn Paulus erlebte, und der religiöse hintergrund, auf dem er erwuchs, waren Nietsche fremd. Den andern aber, die, wenn man ihnen den Apostel so zeichnet, den Dorwurf erheben, er sei ein verrückter Schwärmer gewesen, oder den sanften Frommen, die den Darsteller um dieses echten Bildes willen angreifen, muß man entgegenhalten, daß nicht diejenigen des Gottes voll sind, denen es in wohlgesetten Worten von den Lippen fließt, sondern die, denen es mit "unaussprechlichen Seufzern" das herz durchzieht, benen es im Stammeln und Jauchzen aus der Seele sprudelt, und daß nicht die Worte menschlicher Redekunst die Seele der Menschen bewegen, sondern der Beweis des Geistes und der Kraft. Begeisterung entzündet sich nur an Begeisterung, nicht an Weisheit; Glaube nur an Glaube, nicht an Logik. Und das ist nur der rechte Glaube, der wider die hoffnung auf hoffnung 1 sich gründet. Solcher Glaube ent= steht aber nur in den Seelen, die wie voll suffen Weines sind 2.

Nießsches Angriff verdient jedoch nicht nur zurückgewiesen, sondern auch beherzigt zu werden. Die gebildeten Pietisten, vor allem die Pfarrer und Theologen, sollten aus ihm zweierlei Iernen. Nämlich einmal, daß sie ebenso unhistorisch und ebenso ungerecht gegen ihre Zeitgenossen sind, wie Nießsche gegen Paulus ist, wenn sie jeden, der des Paulus Mustik und ihre Formel vom "lebendigen Christus" nicht mitmachen kann, weil es ihm sein modernes Weltbild verdietet, sür einen Unchristen erklären. Daß Paulus sein Bekehrungserlednis eben in dieser Form hatte, war doch durch die merkwürdige Psychologie, die man damals allgemein für richtig hielt, nicht minder bedingt als durch das Christusbild des Iudentums. Es war eine Psychologie, die den Menschen stets





als "besessen" vorstellte, sobald er Gewalten in sich rege fühlte, die er nicht gemacht hatte, besessen entweder vom Teufel oder von Gott, von einem Satansengel oder von Christus, manchmal auch von beiden zugleich, wie das Paulus von sich glaubte. Man kann aber sehr gut Iesus allzeit vor Augen und im herzen haben, man kann spüren, wie er, wie seine in uns lebendige Gestalt in uns wirkt und an uns arbeitet, und braucht doch jene massive Psinchologie ebensowenig zu teilen wie den ganzen Geisterglauben jener Zeit. Auch wer sich bewußt ist, daß es nur ein Phantasiebild, aus historischer Ueberlieferung und eigner nachschaffender Kraft gewoben, ist, was ihm vor der Seele steht, kann dessen lebengestaltende Macht an sich erfahren.

Jum zweiten sollen sie sich nicht verbergen, daß ihr Pochen auf diese mit den Mitteln antiker Seelenvorstellung geschaffene Mystik dem Christentum selber eine Gefahr ist. Sie machen aus ihr und aus dem Dogma vom Sühnetod Iesu das enge Tor, das zum himmelreich führt, und indem sie vergessen, daß das die hohen sittlichen Sorderungen Iesu sein sollten<sup>2</sup>, schließen sie die Tür des himmelreichs vor vielen Menschen zu.

Wichtiger als dieses ist aber die Frage, ob das "Christentum" nicht die Religion Jesu in wesentlichen Punkten inhaltlich verändert hat, ob des Paulus Frömmigkeit nicht eine Das ist nicht der Sall. neue Religion darstellt. ist hier wie dort die Freude der Gotteskindschaft, die der lebendige Mittelpunkt der gangen Religion bildet: nicht Gesek, nicht einzelne äußere handlungen sind es, die den Menschen selig machen, sondern volle hingabe des gangen Menschen an Gott und ein neues Leben, das aus dieser hingabe erblüht. Ob diese Umkehr der ganzen inneren haltung Reue, Buffe und Vergebung der Sünden genannt wird oder Leben in Christus, im Geist, das ist für die Sache selbst gleichgültig. ist - abgesehen von einzelnen Resten des Alten, die wir schon betrachtet haben und noch betrachten mussen - die sittliche Erlösungsreligion, die in Iesus und Paulus, dort durch





eine Dertiefung und Derinnerlichung, hier durch einen gewaltigen Bruch, aus der sittlichen Religion des Judentums entsprungen ist. Im höchsten und Letzten sind Paulus und Iesus einig, so sehr auch die Formeln bei ihnen verschieden sind, ja so verschieden sie selbst in ihrem ganzen Wesen sind. Dort eine Gestalt, die bei allem Kampf und Wechsel der Stimmungen von der Gottinnigkeit und Gottesgüte ganz durchleuchtet ist, hier ein gewaltig ringender und kämpfender Mensch, der mit Fleisch und Dämonen in sich selber heftig zu streiten hat, dessen Wesen bis in sein Alter hinein eine leidenschaftliche Glut atmet, die ihn nicht zur Ruhe kommen läßt.





Der Ruf bes herrn.

Der neue Mensch, der an dem Tage von Damaskus geboren ward, hat vor unserm geistigen Auge gestanden. Wir haben den Propheten einer neuen Religion gesehn und dem gelauscht, was in seinem Herzen kämpste und redete. Was immer auch erst in späteren Iahren sich entwickelt haben mag von der eigenartigen Frömmigkeit, wie sie in Paulus lebte: in jener Stunde vor Damaskus ist es zuerst hervorgebrochen. So keimartig und knospenhaft die Anfänge gewesen sein mögen, sie trugen die volle Blüte doch in sich.

Iene Stunde gab aber dem Pharisäer auch eine neue Aufgabe nach außen, den "Beruf", "ein Apostel Iesu Christi" zu sein, sein Bote, mit der Frohbotschaft ausgeschickt zu den Heiden.

Apostel Iesu Christi, das ist der einzige Titel, auf den Paulus Wert legt, den er immer wieder stolz in Anspruch nimmt, wo man ihn ihm streitig machen will, mit dem er vor seine und fremden Gemeinden i hintritt, wenn er Eindruck machen, wenn er gedieten und zurechtweisen will? Nur wo er besonders freundlich und herzlich schreibt, wo er mit lieben Gemeinden als väterlicher Freund verkehrt, läßt er seinen stolzen Titel weg und wendet sich als ein Bruder an seine Mitbrüder3. Wo aber gar sein Apostolat heftig angegriffen und in Frage gestellt ist, wo Gemeinden im Abfall von ihrem Apostel begriffen sind, da schreibt er schroff und scharf: "Paulus, Apostel nicht von Menschen noch durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott Dater, der ihn auferweckt hat von den Toten, und alse Brüder mit mir an die Gemeinden in Galatien." Ein Bote Iesu Christi zu sein, das





war sein Stolz und seine Freude, seines Cebens Kraft und großes Opfer.

Nicht ein Mensch, sondern Gott hat ihn dazu gemacht; denn jene Stunde vor Damaskus war es, die ihm die neue Bahn wies. Gott hat ihn ausersehen von Mutterleibe und in ihm seinen Sohn geoffenbart, damit er ihn unter den Heiden verkünde; er hat den Herrn gesehn und ist damit ein Apostel geworden 1.

Warum bedeutet jene Stunde vor Damaskus für Paulus einen neuen Beruf?

Wir haben ichon gesehn, wie die grömmigkeit des Apostels selbst zur Mitteilung und zur Gemeinschaft drängt: aus dem Propheten wird mit Notwendigkeit der Apostel. Die Gewißheit, über Sunde und Schuld, über Leid und Tod hinausgehoben zu sein, schafft einen Ueberschwang des Herzens, aus dem heraus der Mund reden muß. Und die Liebe zu den andern, die im Begriffe sind, verloren zu gehen, die der Prophet dem Abgrund zutaumeln sieht, treibt ihn nicht weniger dazu, zu suchen und zu retten. Dazu kam bei Paulus, daß er während der gangen bangen Zeit vor der Bekehrungsstunde sich selber hatte verurteilen, sein Leben sich hatte absprechen mussen. Sand er es von neuem, so konnte es gang nur dem geweiht sein, der es ihm geschenkt hatte: "Gott durch Jesus Christus", das wird sein Seldgeschrei. Und hatte er vorher den herrn verfolgt, hatte er seine Gläubigen getötet, so konnte er allein durch die hingabe seines gangen Lebens zeigen, daß es ihm ernst war mit der Umkehr. Er bestrafte sich gleichsam zum zweiten Male mit dem Tode, nun nicht mehr mit dem Tode, aus dem es keine Rettung gibt, sondern mit der Teilnahme an den Leiden des Christus, die ihm und andern Rettung, Ceben und Auferstehung mit Christus bringen sollen 2. Das alles wogte in dem Herzen des Apostels durcheinander. Und er empfand seinen neuen Beruf darum nicht als ein Wollen, sondern als ein Müssen: "Daß ich das Evangelium





verkünde, dessen darf ich mich nicht rühmen: ich kann nicht anders. Denn wehe mir, wenn ich es nicht tun wollte"!

So begreiflich und verständlich es ist, daß der Prophet zum Apostel wurdes so schwer ist es zu verstehen, warum er gerade zum heidenapostel ward. Cag es nicht viel näher für ihn, seinen Dolksgenossen zu predigen, auf welche Geburt und Erziehung ihn hinwiesen, die er auch innerlich besser verstand als die Griechen? Konnte er nicht viel mehr für sie arbeiten als für die Fremden? hat er nicht selbst gesagt, daß er verdammt sein wolle und ewig getrennt von seinem herrn, wenn er sie dadurch retten könne?<sup>2</sup>

Dielleicht können uns die beiden Stellen Gal. 5, 11 und 2. Kor. 5, 16 einen Schlussel zur Lösung unfrer Frage in die hand geben, wenn wir uns die Angabe des Apostels selbst, daß er in jener Offenbarungsstunde auch seinen neuen Beruf bekommen habe, psnchologisch näher bringen wollen. Es kann nämlich in ihnen der Gedanke gefunden werden, daß Paulus einst, als er noch Saul war, die Beschneidung und den Chris stus nach dem fleisch d. h. einen irdischen, jüdischen Messias gekannt und gepredigt habe, daß Saul schon vorher Cehrer und vermutlich auch Missionar gewesen sei. Dann wurde in jener Stunde ein vielleicht schon angefangener oder wenigstens als Wunsch im herzen ruhender Beruf in ihm zu voller Stärke erwacht sein. Er würde erkannt haben, daß nun, wo kein Gesetz den heiden mehr den Weg versperre, die große Stunde des Eingehens in das Gottesreich für sie gekommen sei, und daß er mit seiner neuen Erkenntnis vom Gesetz den beson= beren Beruf habe, sie hereinzuführen. Andrerseits weiß er, wie es im Herzen seines Volkes aussieht, daß dort das "Aergernis des Kreuzes" noch zu stark ist und daß sein Dolk vielleicht erst kommen wird, wenn es die Menge der heiden Christen werden sieht. Das alles wird in seinem Innern nicht in solcher logischen Klarheit, sondern als unbewußtes Leben gewesen sein und ihn in die neue Bahn hinein-





getrieben haben. Bestätigend kommt hinzu, daß er vierzehn Jahre lang als Missionar in seiner Heimatgegend Kilikien und in dem angrenzenden Sprien gearbeitet hat. Die religiöse Sehnsucht der Heiden, die er seit seiner Jugend kannte, und die wohl schon lange sein Herz mit suchender Liebe erfüllt hatte, sie ist ihm wohl zuerst als der geeignete Boden seiner neuen Mission erschienen.

Daß damals bereits der Blick der Juden, die ja in großen Mengen über das ganze Reich zerstreut waren, auf die Gewinnung der heiden für Jehova gerichtet war und die heiden= mission eifrig betrieben wurde, dafür sind viele Stellen bei jüdischen und römischen Schriftstellern Zeuge; auch Jesus selbst hat mit wenigen anschaulichen Worten den Eifer der pharifäischen Missionare geschildert, wie sie über Meer und Cand ziehen, um einen einzigen Proselnten zu gewinnen 1. Und Paulus hat uns das hohe Selbstbewußtsein, mit dem der Jude seine Mission übte, also gezeichnet: "Du nennst dich einen Juden und stützest dich auf das Gesetz, du rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen, du kannst Gut und Bose unterscheiben kraft beiner Gesethesbildung und traust dir zu, ein Sührer für Blinde, ein Licht für die in Sinsternis zu sein, ein Erzieher für Unverständige, ein Cehrer für Unmündige, da du ja die Erkenntnis und die Wahrheit leibhaftig habest im Geset,". 2

Wie oft mag der junge Saul mit dem Psalmisten geklagt haben:

Gut ist ein Tag in deinen Vorhöfen mehr denn tausend sonst; Ich will lieber an der Schwelle liegen in meines Gottes Hause Als wohnen in den Zelten der Gottlosen!

Er wußte nicht, was für ein Segen für ihn und alle Völker daraus wachsen sollte, daß er in den "Zelten der Gottlosen" gewohnt hatte, daß er ihre Sehnsucht und ihr Leben kannte, mit ihnen fühlen konnte, die Sprache ihrer Lippen und ihres Herzens verstand, und daß er das alles geschaut





hatte mit glühendem Eifer für Iehovas Sache und mit einem Herzen voll Liebe. Zur Cat freilich konnte das alles erst werden, als die neue Religion mit ihrer ungeheuren Kraft sein Herz ergriffen, es von aller Surcht und Sorge befreit und ihm eine Macht geschenkt hatte, welche die Menschenherzen unwiderstehlich fortriß.

## Der Boden der Mission.

Gewaltig ist die Kraft eines Mannes, der sein Leben ganz für eine Sache einsetzt. Was Paulus erreicht hatte, als er starb, war etwas ganz Außerordentliches. Als er bekehrt wurde, war das Christentum wirklich nur eine kleine jüdische Sekte, die den Messias gekommen glaubte, eine mildere Auffassung des Gesetzes hatte, seine sittlichen Gedanken in den Dordergrund rückte und es prophetisch auslegte. Ihr kost= barfter Besith waren die Worte ihres herrn, deren ganze Bebeutung man aber nicht verstand. Denn als bereits gesethes= freie Gemeinden in großer Anzahl entstanden waren, suchte die Jüngergemeinde die neue Religion durch Einführung einer milden, aber doch prinzipiell in den Grenzen des Judentums bleibenden Speisegesegebung 1 im Alten festzuhalten. Als Daulus starb, gab es bis hin nach Rom freie heidenchristliche Gemeinden, in denen das Bewuftsein immer mehr erstarkte, eine neue Religion zu besitzen und ein neues, drittes Menschengeschlecht neben und über Juden und heiden zu sein. Nicht als ob Paulus überall im Reiche selber hand angelegt hätte, im Gegenteil, selbst so bedeutungsvolle Gemeinden wie Rom sind weder von Petrus noch von Paulus begründet worden; unbekannte Missionare, reisende Handwerker, Kaufleute und Aerzte haben diese weltgeschichtlichen Taten getan: aber Paulus ist es gewesen, der mit starker hand den Bann gebrochen hat, der über der ältesten Jüngermission lag, Paulus ist es vor allem gewesen, der gerades Wegs in das Herz des Feindes, nach Europa, vordrang, und mit Bewuftsein die Strafe nach





Rom zog, wenn er es auch freilich erst als Gefangener und von andern überholt erreichte. Sein großes Beispiel hat die andern fortgerissen. Teils seine Schüler und Nachfolger, teils seine Gegner und Konkurrenzmissionare, zogen die andern nun auch hinaus in das große Reich, Christus zu predigen. Es wiederholt sich hier, was so oft in der Weltgeschichte beobachtet wird: ein genialer Mensch steht selten allein, meist wird er eine ganze Schar anderer Menschen erwecken; und wenn er sie auch nicht auf seine höhe zu heben vermag, er wird sie doch über sich hinaus heben und zu Leistungen anspornen, die ihnen sonst ganz unerschwinglich gewesen wären.

Aber das alles würde doch nicht hinreichen, den ungeheuren Erfolg der neuen Religion zu erklären. Auch große Menschen können einsam stehen und einsam untergehen, flammende Vorzeichen am sahlen Morgenhimmel, wenn der neue Tag noch sern ist. Bei Paulus war es nicht so; die Zeit war reif sür seine Botschaft. Wir sind von der Schule her noch zu sehr gewöhnt, des Paulus Missionsreisen als etwas ganz Einzigartiges anzusehen, das für uns kaum einen Zusammenhang mit der großen Kaisergeschichte Roms hat; sie werden in einer ganz anderen Unterrichtsstunde behandelt und unter dem kleinen Gesichtspunkt eines Reisetagebuchs gesernt: von Copern nach Perge, von Perge nach Antiochien, von Antiochien nach Ikonion usw. usw. Sie scheinen nur einiger schönen Sprüche wegen, die der Apostel dabei spricht, unternommen zu sein. Das aber heißt die Dinge auf den Kops stellen.

Die Mission des Christentums ist nur eine Welle in dem großen Strome orientalischer Religionen, der sich damals über das römische Reich ergoß. Es wurde auch getragen durch soziale Bedürfnisse und Strömungen mannigsacher Art, denen es stark verwandt war oder sich anpaste, und durch große gemeinsame Nöte, für die es hilse hatte.

Schon ganz äußerlich kam der Mission das Weltreich zu Hilfe. Wenn Paulus auch noch viel von Gefahren zu berichten





weiß, die seinen Weg bedrohen, im ganzen ist er doch als der Bürger eines großen und wohlgeordneten Reiches mit verhältnismäßiger Sicherheit und Schnelligkeit gereist. Auch seinen
Beruf konnte er viele Jahre hindurch ausüben, ehe ihn die Seindschaft seiner Candsleute endgültig der römischen Obrigkeit überlieferte.

Bedeutsamer aber war die innere Struktur des Weltreiches für die Entwicklung der Mission. Was Alexander der Große und zum teil schon die großen Reiche Vorderasiens angefangen hatten, Rom hatte es vollendet. Die Nationen von Indien bis zu den Säulen des Herkules vereinigte es in sich, und wenn sie auch ihr eignes Leben immer noch weiter führten, sie waren doch mit einer großen gemeinsamen Kultur überzogen, deren Religion jum großen Teil orientalisch, deren Denken griechisch und deren Verwaltung und Militär läteinisch, deren Gesamtcharakter aber, eine Mischung aus dem allem und tausend volkstümlichen Besonderheiten dazu, ein ziemlich einheit= licher war. Hellenistische Kultur — erst langsam lernen wir verstehen, was sie war und was sie für Europa bedeutete. Sie ist uns, in die Kirche eingeschmolzen, die große Mittlerin der klassischen Kunft, Wissenschaft und Religion geworden, sie hat uns in einem wundersamen Konglomerat die Bausteine einer großen Zukunft gerettet, mag sie auch mit der Kirche immer unaufhaltsamer dahingehen, nachdem sie fast zweitausend Jahre den westlichen Kulturkreis beherrscht hat. Don Baby-Ion und Egypten, Sprien und Asien, Thrakien und Griechenland, Rom und punischem Afrika, von überall her flossen die Quellbäche und fluffe in dies große Meer, an deffen Ufern wir heute noch wohnen. Man mag über das "Dölkerchaos" noch so harte Urteile fällen, seine ungeheure Bedeutung und seinen erziehenden Wert für den westlichen Kulturkreis kann man im Ernste nicht bestreiten.

Ausgeglichen wurden die Unterschiede in diesem großen Reiche äußerlich schon durch eine Derkehrssprache, die eigent=





lich — vom äußersten Westen und Osten abgesehen — überall verstanden wurde: das Griechische. Durch ihren Besitz war Paulus imstande, wohin er kam, sich ohne Dolmetscher an seine hörer zu wenden, und wenn das auch nicht so viel bedeutet, wie man sich vielleicht vorstellen mag, es half ihm doch sehr und gab ihm sicher einen Dorsprung gegenüber Petrus, der sich für seine Predigten nach einer guten Ueberlieserung eines Dolmetschers bedienen mußte. Mit dem Aramäischen (Sprischen), das Petrus sprach, konnte man in Dorderasien allerdings gleichfalls sehr viel erreichen; es war dort eine weit verbreitete Verkehrssprache. Paulus hat wahrscheinlich auch diese Sprache, welche die Iuden schon seit vielen Generationen mit ihrer alten hebräischen Sprache vertauscht hatten, gesprochen. So konnte er also auch nach seiner Sprache den Iuden ein Jude, den Griechen ein Grieche sein.

Mächtig gefördert wurde die Mission in ihrer Bildung neuer Gemeinden dadurch, daß die alten gormen des politischen und öffentlichen Lebens, so eifrig ihr Schein auch aufrecht erhalten wurde, in Wahrheit dahingesunken waren. Das Reich war scheinbar ein konstitutionell regierter Staat, in Wahrheit eine absolute Militärmonarchie. Da flüchtete sich das öffentliche Ceben und die Lust am politischen Arbeiten in die Der= eine, die, vom Staate teils verfolgt, teils geduldet, in ungeheurer Fülle emporwuchsen. Meist Dereinigungen der kleinen Ceute und des Mittelstandes gaben sie dem Kleinbürgertum und dem Proletariat die Möglichkeit, den Wunsch des Menschenherzens nach gegenseitiger hilfe, nach gemeinsamer Arbeit und gemeinsamen Zielen und nach freier Aussprache im Kreise von Gesinnungsgenossen zu befriedigen. hier konnte man im kleinen herrschen und regieren, als es im großen nicht mehr möglich war. Begräbnisvereine, Sterbekassen waren wohl die häufigsten Sormen dieser Genossenschaften. In die Reihe dieser Dereine trat für die Draußenstehenden das junge Christentum ein, so ward es ihm eine zeitlang ermöglicht, sich ruhig zu





entwickeln. Dielleicht hat es selbst auch den einen oder den anderen Beamtennamen wie Bischof (episkopos = Aufseher, Dräsident) oder sogar das Amt selbst von dort entlehnt. Freilich haben diese Vereine für die innere Entwicklung der neuen Religion nie viel bedeutet, wohl aber waren sie ein Schutz nach außen, und die Strömung nach Dereinsbildung, die sie hervorrief, machte auch dem Christentum die Organisation leichter. In denselben Kreisen, in denen diese Vereine lebten, fand das Christentum seine ersten Anhänger; Paulus selbst entstammte ihnen und gehörte, trot seiner theologischen Bildung, ihnen an. Wir würden sagen, er war ein wandernder Sabrikarbeiter: er war ein Weber des groben Silztuches, das in Kilikien gemacht wurde und zu allerlei Zwecken, vor allem als Zelttuch. Verwendung fand. Als eine soziale Botschaft hat das Christentum in diesen Schichten gewirkt, nicht bloß durch seine starke Wohltätigkeit und seine Arbeitsvermittlung für die Brüder, die es im weitesten Make in die hand genommen hat, sondern vielmehr noch durch die Catsache, daß in diesem Bruderbund der Reiche mit dem Armen das herrnmahl af, sich nicht schämte an einem Tisch mit einem Sklaven gu sigen, daß man den früheren Räuber und Dieb nicht mit herablassender Schonung und in driftlichen Anstalten behandelte, sondern ihn als einen Geretteten und Erlösten, als einen Derlorenen und Wiedergefundenen mit tausend Freuden aufnahm und wirklich als Bruder achtete, nicht bloß gnädig so bezeichnete. Solcher, uns ungeheuerlich erscheinender Enthusiasmus, wie ihn heute nur noch die Heilsarmee kennt, hat mehr für die soziale Neubildung der Menschheit getan als alle schönen Theorieen, an denen jene Zeit nicht weniger reich war als die unfrige. Diese Seite des alten Christentums wird leider noch viel zuviel verkannt; sie ist aber für die werbende Arbeit der ersten Zeit von der allerhöchsten Bedeutung gewesen. Die Bilder vom verlorenen Sohn, von der Sünderin und von der Chebrecherin, von dem Zöllner und dem Bettler Cazarus waren damals mehr





als schöne Worte, sie waren Cat und Leben.

Noch tiefer endlich war das religiöse Bedürfnis, welches das Christentum trug, die Sehnsucht, die ihm entgegenkam. Freilich durch nichts ist auch umgekehrt das Christentum mehr umgestaltet worden als durch diese religiöse Sehnsucht der Zeit. Die Philosophie hatte die alten Götter der Dolksreligionen zerstört, wenn auch zunächst nur für die gebildeten Kreise. Aber auch das Volk hörte und wußte von dieser "Weisheit", der Philosophie, und führte die Parole der "Bildung" nicht weniger leidenschaftlich im Munde als heutzutage. Die "Griechen", sagt Paulus, wollen "Weisheit" hören, wie die Iuden Zeichen sehen wollen 1. Und eine Weisheit zu verkünden, ist der Apostel sich auch bewußt<sup>2</sup>. Der christliche Monotheismus ist nicht bloß als Beligion, sondern vor allem als Bildung nach dem Abendland gewandert.

Aber weit stärker als diese Sehnsucht der unteren Schichten nach Bildung war die Sehnsucht in allen Kreisen nach Offenbarung. Alle Götter der ganzen Welt hatte man zusammengeholt und alle Priesterweisheit, um diese Sehnsucht zu stillen. Je älter und je weiter aus dem Orient hergekommen diese Religionen und Offenbarungen waren, desto höher schätzte man sie. Eine Zeit, in der der Zweisel an allen schlichten und einfachen Wahrheiten rüttelt, wird sich immer wieder in solches wildes Verlangen nach übernatürlicher Offenbarung stürzen und um so mehr geneigt sein, Glauben zu schenken, je mehr ihr das Absurde und Absonderliche zugemutet wird.

Indessen hinter dieser Sucht nach dem Seltsamen und Fremdartigen, die alles Orientalische mit wahrem Heißhunger verschlang, verbarg sich doch eine echte und tiese Sehnsucht nach Reinheit, Güte und ewigem Ceben. In alle Mysterien ließ man sich einweihen, um Reinheit und Seligkeit zu finden; Bluttausen und Weihetränke, Schauspiele und Liturgieen mußten der Seele über ihre Sehnsucht weghelsen. Verzweiselnd an der eignen Kraft, stürzte man sich in das geheimnisvolle Ceben





ber Gottheiten hinein, Dergebung und herrlichkeit durch sie zu finden. Ein Gott-heiland, ein Rettergott mußte es sein, wenn man an einen Gott glauben sollte; geheimnisvolle Riten und hohe Sorderungen mußte er seinen Gläubigen auferlegen. Es gab freisich auch ausschweifende Kulte noch in der Kaiserzeit; aber insgemein forderten die Religionen, die damals wirklich gesucht waren, sast stets von den "Vollkommenen" die Askese, Verzicht auf Sleisch und Weingenuß, auf Ehe und Samilie.

Das war der Boden, auf den das junge Christentum hin= austrat. Gewiß, es kam "als die Zeit erfüllt war",1 erfüllt noch in einem viel tiefern Sinne, als es Paulus selber wußte. Und eine große Tür hatte sich ihm aufgetan, nicht nur in Ephesus, wie er selbst 2 sagt, sondern überall im ganzen Reich. Der Boden war reif, es brauchte nur der Säemann zu kommen, seinen Samen zu säen. Und Paulus war ein geschickter Säemann. Er war tief eingetaucht auch in die Mischreligionen seiner Zeit mit ihren Weihen und Sakramenten, wir haben ihren Einfluß auf die sittliche Erlösungsreligion bei ihm schon betrachtet. So sehr das dem Wesen seiner Frömmigkeit Eintrag zu tun brobte, so viel hat es seiner Mission genützt. Er vermochte das Christentum so darzustellen, wie es die Zeit brauchte: für die Juden als Gerechtigkeit, für die Griechen als Weisheit, für alle aber als Erlösung und Offenbarung, - die höchsten Güter, nach denen sich die Menschheit damals wie heute gesehnt hat3.

## Das Missionsgebiet.

Unsere gewöhnliche Vorstellung von der Mission des Paulus steht ganz unter dem Einflusse des Bildes, welches die Apostelgeschichte von ihr gibt. Dieses Bild selber aber kann auf Genauigkeit keinen Anspruch machen. Es deckt sich nur in einzelnen Zügen mit den Angaben in den Briefen des





Apostels und verrät deutlich, daß es in Einzelheiten durch die Mangelhaftigkeit der Quellen, im gangen Aufriß aber durch die Absicht des Schriftstellers, Paulus möglichst oft in Jerusalem auftreten zu lassen, in wesentlichen Zügen getrübt ist. Die aus der Apostelgeschichte entnommene Vorstellung ist die von drei großen Rundreisen des Apostels, die, lettlich von Jerusalem, direkt von Antiochien aus unternommen, den Apostel immer wieder zu den Uraposteln und der Heimatge= meinde Antiodien zurückführen. Mit einer feierlichen Szene beginnt die große überseeische Mission: fünf Dropheten und Lehrer der Gemeinde zu Antiochien beten und fasten, worauf der heilige Geist durch den Mund eines von ihnen gebietet: "Sondert mir aus Barnabas und Paulus zu dem Werk, dazu ich sie berufen habe." Da fasten sie und beten, legen die hande auf sie und lassen sie geben 1. So reisen denn nun Barnabas und Paulus über Cypern nach Pamphylien und Disidien, von wo sie fast auf demselben Wege mit Auslassung Enperns zurückkehren. Danach findet die feierliche Zusammenkunft der Apostel in Jerusalem statt. Einige Zeit nach der Rückkehr von dort beginnt Paulus die zweite Reise, die ihn zunächst durch die Gemeinden in Sprien und Cilicien dann über das Missionsgebiet in Pisidien, darnach auf neuen Boden führt: durch Kleinasien nach Europa, wo er besonders in Philippi. Thessalonich, Beröa, Athen und Korinth predigt. Nach einem ungefähr zweijährigen Aufenthalt in Korinth kehrt er zur See nach Sprien zurück, nachdem er zupor in Ephelus, wohin das Christentum schon ohne ihn gekommen ist, angeknüpft hat 2. In Casarea angekommen, "geht er hinauf und grüft die Gemeinde", doch wohl in Jerusalem3, und zieht dann hinab nach Antiochien. Die dritte Reise führt ihn von da endlich über Galatien und Phrygien nach Ephesus, wo er länger als zwei Jahre bleibt; er besucht pon hier aus Mazedonien und Achaia mit seiner hauptstadt Korinth, kehrt dann denselben Weg zurück und fährt der Weinel Paulus,





Küste Kleinasiens entlang nach Ierusalem, wo er gefangen genommen wird.

Don seiner Missionstätigkeit bis zu seiner Zusammenkunft mit den Uraposteln in Jerusalem hat uns Paulus selbst im Galaterbrief einige Andeutungen gegeben, die eine andere Dorstellung näher legen. Darnach ist er in dieser ganzen Zeit nur einmal, drei Jahre nach seiner Bekehrung, in Jerusalem gewesen und hat in den seit seiner Bekehrung verflossenen vierzehn oder siebzehn Jahren 2 sich in Sprien und Cilicien aufgehalten. Dielleicht ist er auch über diese seine Beimats= gegend hinaus in Galatien tätig gewesen; man kann Gal. 2,5 so verstehen. Jedenfalls war der Erfolg seiner Tätigkeit so groß, daß man in Jerusalem auf seine Mission aufmerksam wurde. Die Aussprache in Jerusalem, die er daraufhin herbeiführte, war freilich friedlich verlaufen; aber in Antiochien war er im hellen Streit von Petrus geschieden, nachdem er durch die Erfahrung gelernt hatte, daß der Kompromiß, den er in Jerusalem geschlossen hatte, nicht aufrecht zu erhalten war.

Don Stund an verläft er sein östliches Missionsgebiet, um gerades Wegs nach Europa vorzugehen. Ob der Streit mit Petrus die wirkliche Veranlassung zu der raschen Ausdehnung der Mission nach Westen gewesen ist, oder ob langsam reifende Entschlüsse diesen äußern Anftoß brauchten, sich in Wirklich= keit umzusegen, ist jest nicht mehr zu sagen. Catsache ist, daß sich auch die Missionsweise des Apostels von dort ab geändert hat. Denn wenn Paulus so viele Jahre in der Nähe seiner heimat missioniert hat, so muß er früher auch an klei= nen und kleinsten Orten gearbeitet haben, während er von jett an den handelsstraßen nachzog und in den großen Städten seine Mission ausübte. Dadurch ist das Christentum im Westen eine städtische Religion im besondern Sinne geworden; in Syrien ist das stets anders gewesen. Ein Bild aus den Jahren der ersten östlichen Mission hat uns die Apostelgeschichte in ihrem 13. und 14. Kapitel bewahrt. Freilich, wie weit es





wirklich der Geschichte entspricht, ist fraglich. Schon der Anfang, den wir soeben betrachtet haben, will sich nicht leicht zu Gal. 1, 1 schicken, man muß denn das hier stehende Wort "Apostel, nicht von Menschen noch durch einen Menschen" stark milbern oder die Bedeutung der Szene in Antiochien wesent= lich herabsegen. Auch die große Rede des Daulus in Kapitel 13 ist trop einiger Besonderheiten im ganzen den andern Reden der Apostelgeschichte zu sehr verwandt und an der einzigen Stelle, wo die Rechtfertigungslehre des Paulus vorkommt1. so unpaulisch, daß man auch in ihr nur die geder des Schü-Iers, nicht die Sprache des Meisters wiedererkennen kann. Aber man nehme solche Szenen wie die mit dem Magier Elymas auf Enpern oder wie die in Enstra, wo Paulus und Barnabas nach der heilung des Lahmen für Götter gehalten und bald hernach halbtot gesteinigt zur Stadt hinausgeschleift werden, getrost als Typen von der Art, wie diese Missionstätigkeit sich abgespielt haben kann, wenn man nur zuvor 'die volkstüm= lichen Uebertreibungen des Wunderhaften abgezogen hat.

Man streitet darüber, ob die Stationen dieser Reise, Ikonium, Chitra, Derbe, zu den galatischen Gemeinden geshörten, an die Paulus einen Brief gerichtet hat, oder ob diese weiter nördlich zu suchen sind, da wo wirklich Reste versprengter galatischer d. h. keltischer, gassischer Stämme wohnten, die auf ihren Wanderungen und Beutezügen dis hierher gelangt waren. Sichere Gründe für die Entscheidung nach der einen oder der andern Seite sind dis jeht nicht beigebracht worden; was am meisten für den Norden spricht, ist die Anrede "Galater", Kelten, an die Empfänger des Briefes. Ein Spiel der Phantasie, nicht ohne Reiz, war es, wenn man schon manchmal unter diesen zum Teil von der linken Seite des Rheines stammenden Galliern auch einige Germanen suchen und Paulus so zum ersten Apostel auch der Deutschen machen wollte.

Nach seinen Briefen mussen wir annehmen, daß Paulus von dem großen Missionszug nach Westen, den er nach seiner





Auseinandersetzung mit Petrus unternahm, nur noch einmal nach Ierusalem zurückgekehrt ist, um die große Geldgabe zu überbringen, die er für die verarmte Muttergemeinde unablässig sammelte, getreu dem Versprechen, das er einst den Aposteln gegeben hatte<sup>1</sup>. Darnach wolste er über Rom nach Spanien gehn, wie er im Römerbrief sagt<sup>2</sup>. Er sah Rom allerdings, aber nur als Gefangener.

Don seiner zweiten großen Missionstätigkeit zeugen die Briefe des Apostels; wir haben aber auch noch von ihrem Anfang und von ihrem Ende in der Apostelgeschichte die leider nur stückweise benutte Reiseskizze eines seiner Begleiter. Anfang (in den neun ersten Dersen des 16. Kapitels zu suchen) ist besonders interessant, da er die Gedanken und Empfindungen, die den Apostel auf diesem neuen Wege bewegten, deutlich erraten läßt. Ueberall in Asien ist ein reiches Seld für eine Missionstätigkeit; aber als die Missionare von Phrygien und Galatien aus nach Asien d. h. auf Ephesus zu wollen, "wehrt ihnen der heilige Geist zu predigen". Da wandern sie nach Norden zu durch Mysien hindurch. Noch einmal versuchen sie im Innern, in Bithynien, zu bleiben, aber "der Geist Jesu" läßt es nicht zu. So treibt es sie durch Mysien hin nach Troas. hier stehen sie am Rand des Meeres, drüben breitet sich Europa vor ihren Blicken aus. Die ersten Europäer, die sie sehen, sind die Mazedonier mit ihrer eigenartigen Tracht am Strande und in den Straffen der Stadt. Und in derselben Nacht hat Paulus einen Traum: ein mazedonischer Mann erscheint ihm und spricht zu ihm: "Komm herüber und hilf uns". Nun erkennt er, warum ihn der Geist hierher getrieben hat: "Wie er aber das Gesicht gehabt hatte, trachteten wir sofort, nach Mazedonien zu gehen, indem wir schlossen, daß uns Gott gerufen habe, ihnen die frohe Botschaft zu verkündigen".8

Nach Europa hinüber trieb es den Apostel mit unwiders stehlicher Gewalt, denn jest hat ihn der große Gedanke ge-





faßt, der "ganzen Welt" das Evangelium zu verkündigen bis hin an das Ende der Erde, bis nach Spanien. Jest nimmt seine Mission auch ein sehr schnelles Tempo an; die Balkanhalbinsel hat er durchzogen, indem er die große Handelsstadt Korinth, in der Menschen aus dem gangen Reich gusammenströmten, zum Mittelpunkt seiner Wirksamkeit machte. ganzen Kranz der Küstenstädte hat er durchlaufen von Philippi an, wo er den Anfang machte1, über Thessalonich2 und Athen3 nach Achaja und dann an der Westküste hinauf bis nach Illy= rien 4. Auch nach Rom hat er so auf dem Candwege kommen wollen; aber immer wieder ist er daran gehindert worden 5. Diese Worte des Römerbriefes schrieb Paulus, nachdem er inzwischen eine neue Wirksamkeit in Ephesus für lange Zeit gefunden hatte. Was ihn dorthin trieb, wissen wir nicht mehr genau; er selbst hat nur gesagt, daß er dort eine besonders reiche Tätigkeit entfalten konnte<sup>6</sup>; allerdings fand er auch viele Widersacher da, und einmal ist er sogar in Todes= gefahr gewesen, aus der ihn vielleicht die aufopfernde Liebe der Priska und des Aquilas gerettet hat?. Von Ephesus aus ist der Apostel mindestens noch einmal für kürzere Zeit nach Korinth und Mazedonien gekommen, ehe er nach Jerusalem reiste.

Ueber die Zeit, in der die Missionsreisen des Apostels stattsanden, ist ebensowenig mit völliger Sicherheit etwas auszumachen, wie über viele Einzelheiten ihres Verlauses. Ich kann die seinen Untersuchungen, welche durch diese Unsichersheit sowohl der relativen als der absoluten Chronologie nötig gemacht werden, hier nicht einmal andeuten. Nur die ganz sichere Angabe, daß die Missionstätigkeit des Paulus zwischen die Iahre 30 und 64, höchstens 68 fällt, sei hier ins Gesächtnis zurückgerusen wie die andere, daß seine uns bekannte Wirksamkeit etwa 25—28 Jahre gedauert hat. Da er bei seiner Bekehrung, seiner Stellung in der Verfolgung entsprechend, schon ein Mann in den Dreißigen gewesen sein muß,



so hat er die volle Kraft seiner Mannesjahre an seinen großen Beruf sehen können. Ihm ist also dasselbe Glück geworden wie Luther, dessen große Tätigkeit fast genau ebensolang gebauert hat.

Mit ihren letten Worten deutet die Apostelgeschichte1 noch eben an, daß Paulus nach den zwei Jahren seiner römischen Gefangenschaft nicht mehr in seiner eigenen Wohnung in Rom bleiben, sich auch nicht mehr frei bewegen und das Evangelium nicht mehr predigen konnte. Sie läßt auch den Apostel so deutlich mit der Rede an die Aeltesten in Milet sein Testament machen, so deutlich eine Weissagung auf die kommenden Gnostiker wie auf seinen Tod aussprechen2, daß wir ohne weiteres annehmen dürfen, sie habe gewußt, daß der Apostel nach den von ihr noch erwähnten "ganzen zwei Jahren" verurteilt und hingerichtet worden ist. Im Wider= spruch mit diesen Andeutungen steht eine alte Meinung, nach der Paulus noch einmal frei gekommen sein, nicht nur in Spanien Mission getrieben, sondern auch seine Gemeinden im Osten besucht haben soll. Das lette ist ja freilich nur erfun= den, um die Briefe an den Timotheus und den Titus datieren zu können, da diese sich in dem bekannten Leben des Apostels nicht unterbringen lassen. Die Reise nach Spanien dagegen ist nicht so ohne weiteres für unmöglich zu erklären. ruht auf alter Ueberlieferung und ist vielleicht schon in dem um 100 n. Chr. verfaßten ersten Clemensbriefe angedeutet, in bem wir auch die älteste Nachricht vom Tode des Paulus haben:

"Stellen wir uns die guten Apostel vor Augen: den Petrus, der um ungerechten hasses willen nicht eine oder zwei, sondern viel mehr Mühsale ertrug, und so zum Blutzeugen geworden, an den Ort der herrlichkeit ging, der ihm gebührte. Durch haß und Streit mußte Paulus den Siegespreis der Geduld sich erkämpsen; nachdem er siebenmal fesseln getragen hatte, sich hatte flüchten müssen, gesteinigt worden war, im





Morgenland und im Abendland, empfing er den edlen Ruhm für seinen Glauben; nachdem er die ganze Welt gelehrt hatte und bis zu der Grenze des Abendlandes gekommen war, verließ er die Welt und ging an den heiligen Ort, er, das höchste Dorbild der Geduld. Diesen Männern, die so heilig wandelten, hat sich eine große Menge von Auserwählten zugesellt, die viele Schändlichkeiten und Qualen aus haß erlitten und dadurch das schönste Dorbild unter uns geworden sind."

Mit den legten Worten meint der Römer deutlich die Opfer der Neronischen Verfolgung und nennt sie alle "edle Vorbilder aus unsrer Generation". Nach dem Wortlaut der Stelle ist freilich nicht ganz sicher, ob Petrus und Paulus zusammen und ob sie wirklich in der Neronischen Verfolgung gestorben sind.

Iedenfalls haben wir also nur von den beiden großen Missionsgebieten des Paulus, dem östlichen auf dem Boden mehr des sprischen Dolkstums und dem westlichen auf dem Boden des griechischen, bestimmte Nachricht. Dort hat Paulus vierzehn oder siebzehn, hier elf Iahre gewirkt. Don dem westlichen Gebiet haben wir allein genauere Kunde durch die Briefe des Apostels. Auf die Mission in Europa bezieht sich deshalb vor allem das, was wir von der Missionstätigkeit des Paulus zu erzählen haben.

#### Das Leben des Missionars.

Die Toten sind stärker als die Lebenden, so glaubte es der primitive Mensch in banger Furcht vor den Geistern, die des Nachts ihre Gräber verlassen, ihm zu schaden oder zu helsen. Die Toten sind stärker als die Lebenden, das ist eine Erfahrung, die in ganz anderem Sinne sich auch uns immer wieder aufdrängt. Das Größte haben auf Erden nicht die Menschen gewirkt, die das Leben liebten, sondern diesenigen, welche es verachteten und mit ihm fertig waren. Das Leben bezwingt am besten und lebt am stärksten, wer ihm gestorben





ist. Man kann das bei Frommen und Unfrommen, bei Paulus wie bei Rousseau, beobachten. Die Toten sind stärker als die Lebenden.

Seit jener Stunde, wo Saul por Damaskus starb und der Leib, der einst ein Mensch war, nun ein bloges Glied Christi ward, war sein Leben nichts anderes mehr als ein einziges Opfer für die Mission, die als ein Iwang auf ihm lag1, den Hellenen und den Barbaren zu gute, den Weisen und den Unverständigen, deren Schuldner er geworden war 2. Treuer Schülerliebe, wie sie Clemens im herzen tragt, verdanken wir eine kurze Darstellung dieses leidens= und geduld= vollen Lebens des Apostels; wir haben sie im vorigen Abschnitt betrachtet. Eine andere verdanken wir den gemeinen Angriffen der Gegner des Paulus, die ihn zwangen, seiner bedrohten korinthischen Gemeinde einmal zu sagen, wie unrecht es von ihr sei, wenn sie um dieser seiner Gegner willen an ihm irre zu werden beginne. Ihnen hat er stolz und schlicht sagen können: "Ich habe mehr Mühsal ertragen, bin öfter gefangen gewesen, viel öfter gegeißelt worden, oft schwebte ich auch in Todesgefahr. Don den Juden habe ich fünfmal die neun und dreifig Geifielhiebe erhalten, dreimal ward ich mit Ruten gepeitscht, einmal gesteinigt, dreimal litt ich Schiffbruch, vierundzwanzig Stunden rang ich mit den Wogen. Mit vielfachen Wanderungen, mit Gefahren von Sluffen, mit Gefahren von Räubern, mit Gefahren von meinen Dolksgenossen, mit Gefahren von den heiden, Gefahren in der Stadt, Gefahren in der Einöde, Gefahren auf dem Meere, Gefahren von falschen Brüdern, mit Mühen und Beschwerden, in vielen Nachtwachen, in hunger und Durst, mit häufigem Sasten, in Kälte und Blöße."3

Und mit bitteren Worten hat er derselben Gemeinde, als ein Teil ihrer Glieder die Apostel zu Parteihäuptern machen und damit nach des Paulus sittlicher Auffassung zu Symbolen eigener Eitelkeit und Leidenschaft herabdrücken wollte, vorge-



halten: "Mich dünkt, uns Apostel hat Gott für die Cetzten' erklärt, für dem Tode Verfallene; denn wir sind ein Schauspiel geworden für die Welt, für Engel und Menschen. Wir sind doren' um Christi willen — soen Apostel bezieht sich auf die geringschätzige Beurteilung seiner Predigt durch die Anhänger des Aposlos, ihr aber seid klug in Christus; wir schwach, ihr aber stark; ihr im Ruhm, wir in Schande. Bis zu dieser Stunde dürsen wir hungern und dürsten, in Blöße wandern und Schläge hinnehmen, ohne heimat, uns plagen mit der hände Arbeit. Wir werden geschmäht und segnen, wir werden versolgt und dulden, wir werden verleumdet und trösten. Wie der Kehricht auf der Welt, wie der Auswurf aller sind wir geworden bis heute."

Die Vorgänge, die Paulus hier andeutet, kennen wir im einzelnen fast gar nicht, da die Apostelgeschichte uns nur einige spärliche Nachrichten von Gefangensetzung und Geißelung des Paulus überliefert hat; auch mit diesen Lücken ihrer Erzählung beweist sie, wie wenige genaue Nachrichten ihr zur Derfügung standen, sobald sie die alte Quelle des Reiseberichts nicht mehr benutt, die uns 3. B. noch den spätern Schiffbruch des Apostels auf dem Transport nach Rom mit so lebendiger Anschaulichkeit erzählt2. Eine andere Nachricht, die sie von einer flucht des Apostels über die Stadtmauer von Damaskus gibt3, wird von Paulus4 bestätigt, selbst in der Einzelheit, daß diese flucht in einem Korb geschah, der durch eine Lücke in der Mauer herabgelassen wurde; nur über die Derfolger gehen die Berichte auseinander, indem Paulus den Statthalter des Königs Aretas und seine Soldaten, die Apostelgeschichte aber nach ihrem Schema "die Juden" nennt. Freilich braucht diese Verschiedenheit keinen wirklichen Widerspruch auszumachen, wenn Juden den Statthalter aufgehett hatten. Die zweite Einzelheit, die Paulus nennt, ist die Todesgefahr, in der Priska und Aquilas "ihren hals für sein Leben hingelegt haben" 5, wie ichon gesagt, vielleicht dieselbe Gefahr, auf die



die Worte<sup>1</sup> anspielen: "Wir wurden im Uebermaß, weit über unsere Kräfte bedrückt, so daß wir selbst am Ceben verzweifelten. Ia, von uns aus mußten wir uns das Todesurteil sprechen sund solche Not hat Gott geschickt], damit wir nicht auf uns selbst unser Vertrauen hätten, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt."

Ju der Gefahr gesellt sich die Sorge, freilich nicht die Sorge für das eigene Ceben. Für Paulus haben die Fragen: Was werden wir essen: Womit werden wir uns kleiden? keine Rolle gespielt. Aber doch drang ein heer von Sorgen tagtäglich auf ihn ein: "Neben allem, was sonst kommt, werde ich täglich smit Anfragen und Bitten überlausen, liegt auf mir die Sorge für alle Gemeinden. Wo ist einer schwach, und ich wäre es nicht smit ihm]? Wo nimmt einer Anstoh, und es brennt mich nicht?"

Don allen Seiten bestürmte man ihn. Es war ja so vieles, ja alles unfertig in den neuen Gemeinschaften. Die Neugewonnenen wußten so wenig, wie sie sich mit ihrer neuen Welt im herzen in der alten Welt draußen zurechtsinden sollten. Zweifel und Gewissensot, Kleinglaube und übersprudelnder Enthusiasmus, Streit und Jank, alte und neue Sünde, von außen kommende Einflüsse aller Art erschütterten das zarte neue Leben immer wieder bis in seine Wurzeln. Ein heer von Sorgen für das liebevolle herz des Mannes und eine stete Frage an sein Gewissen; denn er wußte, daß er am Tage des herrn werde Rechenschaft ablegen müssen für jeden Menschen, den ihm der Dater gegeben hatte<sup>3</sup>.

Das Leben des steten Opfers, das der Apostel führt, wird aber dazu noch ein Leben der steten Selbstüberwindung in der Askese. Denn um seines Berufes willen ist Paulus ein Asket gewesen. Er hat sich scheiden müssen von Volk und Vaterland, so sehr er sein Volk noch immer liebte. Alles, was ihm einst so teuer war, für nichts mußte er es achten, für Kehricht<sup>4</sup>. Sein Volk hat ihm seine Abkehr mit grimmigem





Haß bis zum Tode vergolten; selbst von den zum Christen= tum übergetretenen Juden ist er zum teil als Vernichter des Gesekes bitter angefeindet worden, ja bis in spätere Jahrhunderte hinein ist sein Andenken von ihnen mit Schmut beworfen worden. Das muß dem Lebenden sehr schmerzlich gewesen sein. Ob seine eigenen Eltern tot waren, als er Christ ward, ist nicht bekannt; aber es ist vielleicht nicht weniger schmerzlich, seine toten Eltern innerlich zu verlieren, als es webe tut, sich von den lebenden trennen zu müssen. Wie seine Schwester zu ihm stand, wissen wir nicht; daß ihr Sohn ihn aus Todesgefahr rettete1, beweist noch nicht, daß er und seine Mutter innerlich auf des Apostels Seite standen. Nie hat die Liebe und fürsorge einer Frau dem Paulus das Leben des Missionars erleichtert, wie dem Petrus und den Brüdern des Herrn, die mit ihren Frauen reisten2. Und obwohl es selbstverständlich war, daß ein Apostel von der Gastfreundlichkeit seiner Gemeinden lebte, so selbstverständlich wie daß der Soldat von seiner Löhnung, der Winger von seinem Weinberg, der Hirt von der Milch seiner herde lebt, und obwohl "der herr selbst geboten hatte, daß die Verkündiger des Evangeliums vom Evangelium leben sollten", so hat doch Paulus niemals von dieser Erlaubnis Gebrauch gemacht3. Niemals und von niemand hat er Gaben angenommen außer von der Gemeinde 3u Philippi, mit der ihn ein besonders enges Derhältnis ver-Er hat sich von seinem mühseligen und wenig lohnen= den handwerk ernährt, weil er dem Vorwurf entgehen wollte. er verkaufe das Evangelium um Geld4, und weil er außer= dem, wie er selbst sagt, auch etwas haben wollte, worauf er stolz sein, dessen er sich vor Gott rühmen könnte und wofür er einen Lohn von Gott erhoffte5. Hier klingt wieder ein= mal etwas Katholisches in der Frömmigkeit des Apostels an; er scheint seinen Verzicht auf Geld und Gastfreundschaft als ein besonders zu belohnendes gutes Werk anzusehn, wie es die katholische Theologie mit ihren sogenannten evangelischen





Ratschlägen tut. Allein es ist doch anders gemeint: alles, was Paulus sonst hat und tut, ist ihm von Gott geschenkt und ein unabänderliches inneres haben und Müssen. möchte er aber doch auch etwas haben, womit er Gott Ehre machen kann; er will vor Gottes Richterthron treten und sagen können: Siehe, auch ich, ich als Mensch, habe etwas getan. Es ist vielleicht nicht korrekt lutherische und nicht einmal korrekt Paulische Cehre; aber es ist menschlich so begreiflich und liebenswert wie die Freude des Kindes, das seinem Vater von dessen eignen Geld ein Geburtstagsgeschenk gibt, wie die Freude des Mannes, der mit Stolz sein vollendetes Werk betrachtet. Man mag darüber lächeln oder jammern ob der Unbekehrt= heit ihrer herzen, die noch so stolz sind; wer gesunde Menschenherzen liebt, wird sich mit ihnen freuen. Ungesund wird diese Stimmung erst, wo sie sich verächtlich gegen andere wendet; davon ist Paulus frei.

So hat er seine Askese angesehn in der Weise Jesu als die ihm notwendige Art seiner Berufserfüllung. Nur die Che hat er mit den dekadenten Stimmungen seiner Zeit als minder= wertig beurteilt, da er sie nur von ihrer sinnlichen Seite zu würdigen wußte 1. In allem andern aber hat er durchaus die gesunde Anschauung des Evangeliums, und einmal hat er ihr so schönen und treffenden Ausdruck gegeben wie kaum jemand nach ihm2: "Ich habe mich in dem herrn sehr gefreut, daß wieder einmal eure Sorge für mich ihre Blüte entfalten konnte ser meint die Unterstützung, die sie ihm geschickt haben]; an der Gesinnung hat es ja nicht gefehlt, aber an der Möglichkeit. Nicht als ob ich Mangels halber davon redete; denn ich habe gelernt, mit dem, was ich habe, zufrieden zu sein. Ich kann im Mangel und aus dem Vollen leben; ich bin mit allem und jedem vertraut: satt sein und hungern, Ueberfluß haben und Mangel leiden. Alles kann ich in dem, der mir Kraft gibt." Innerlich steht er also — wenn man von seinem Wort über die Ehe absieht - über der Askese, wie Jesus; sie ist ihm kein Gottes-



dienst und keine besondere Reinheit, sie ist seine besondere Berufspflicht und sein Berufsleiden. "Alle Wettkämpfer leben in strenger Enthaltsamkeit. Und doch wollen sie nur einen vergänglichen Kranz erhalten, wir aber einen unvergänglichen. Ich jedenfalls will nicht in den Tag hineinlaufen, will nicht meine Streiche in die Luft hinein führen, nein: ich zerschlage und bändige meinen Leib, um nicht, während ich anderen predige, selber ein unbewährter Mensch zu sein."

Das war das Ceben des Apostels: ein unaufhörliches Opfer für die andern, ein schweres, hartes Arbeiten, ein hineingehen in Armut und Gefahr, ein ruheloses Wandern ohne heimat und liebe Angehörige, keine Stunde ohne Mühe und Sorge, rings umlagert von Gefahren und mit der Aussicht auf ein schreckliches Sterben unter den Steinwürfen einer wütenden Volksmenge. Aber keinen Augenblick ist der Apostel vor ihm zurückgeschreckt; Gott wollte es, er mußte hindurch.

Doch war es auch ein Leben voll hoher Freude, wie sie die dumpfe Alltäglichkeit in ihrer faulen Sicherheit nicht kennt, und voll der starken Liebe, wie sie aus Menschenherzen quillt, die im höchsten und Innersten eins sind. Das junge Christentum war überhaupt kein griesgrämiger Knechtsdienst und keine wehleidige Tranenseligkeit in diesem Jammertal. Paulus zumal hat sein Leben voll fröhlicher Capferkeit geführt; denn durch Todesnot und Leid hindurch sieht er das freundliche Auge Gottes auf sich gerichtet, des Gottes, der "von den Toten erweckt" und durch Leid und Gefahr hindurch den Menschen helfen will. Freude ist ein Wort, das bei ihm eine große Rolle spielt. Alle seine Briefe, selbst die in den schwersten Zeiten geschriebenen wie der Philipper- und der zweite Korintherbrief, sind voll von Freudenrufen und Aufforderungen zur Freude2. Man könnte als Motto über sein Leben schreis ben, was er selbst einmal's gesagt hat: "Und wenn ich auch mein Blut vergießen soll zu Opfer und Weihe eures Glaubens, so freue ich mich, freue mich mit euch insgesamt. Ebenso aber





sollt auch ihr euch freuen und mit mir freuen."

Der Grund solcher Freude ist nicht nur die Liebe und die Freundschaft, die ihm von denen widerfährt, mit denen ihn das Band des neuen Cebens stärker als alle natürlichen Ciebesbande verknüpft, eine Liebe und Freundschaft, die schließlich doch auch alle seine Sorge verklärt, die ihm seine Schüler aufladen; denn sie ist ja nichts anderes als bangende und schutssuchende hingebung, als vertrauende Liebe. Der Grund solcher Freude im Leiden liegt noch höher. Niemals wußte er sich Gott näher, niemals fühlte er den Christus in sich lebendiger und kräftiger, als wenn es galt: "von außen Kampf, von innen Surcht"1. Wenn er fühlt, wie alte finstere Mächte sich gegen ihn verbinden, wie Satan ihn hindern will, sein Werk zu tun, dann flammt die Gewisheit, daß sein Werk Gottes Werk ist, nur um so höher in ihm auf, da wird die hoffnung nur um so mächtiger: aus der Trübsal wächst die Hoffnung und die hoffnung läßt nicht zu schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in sein herz durch den heiligen Geist2. Die Kraft des neuen Lebens, das in seinem herzen geboren ist, wird nur größer in aller Anfechtung, in Not und Gefahr. "Wir sind überall bedrängt und doch nicht erdrückt, zagend und doch nicht verzagend, verfolgt und doch nicht verlassen, niedergeworfen und doch nicht vernichtet: stets tragen wir das Sterben Jesu an unserm Leibe herum, damit auch das Leben Jesu an unserm Leibe sich offenbare. mitten im Leben geben wir uns beständig in den Tod dabin um Jesu willen; damit auch das Leben Jesu an unserm sterblichen Leibe sich offenbare." 3 So steht der Apostel vor unsrer Seele, wie er sich selbst in einer heiligen Stunde seines Lebens gezeichnet hat, in voller Wahrhaftigkeit seine Ehre gegen schmähliche Angriffe schützend: "Niemand geben wir irgendwie sittlichen Anstoß, damit nicht der Dienst zum Spott werde. Dielmehr beweisen wir uns in allem als Diener Gottes: in vieler Geduld, in Drangsalen, in Nöten, unter Schlägen, im





Gefängnis, in Unruhe, unter Mühsalen, bei Nachtwachen und Sasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Cangmut, in Freund-lichkeit, im heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in Gotteskraft; durch die Waffen der Gerechtigkeit, zu Truz und Schutz, durch Ehre und Schmähung, durch böse und üble Nachrede hindurch: als die Verführer' und sind doch wahrhaftig, als die unbekannten Leute' und sind doch bekannt [Gott], als die Sterbenden' und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten' [Anspielung auf seine Krankheit, die er selbst für dämonisch hält!] und werden doch nicht getötet, als die mit Leid Ueberschütteten und sind doch in steter Freude, als die Armen und machen doch viele reich, als die nichts haben und besitzen doch alles."

So lebte der erste große Missionar des Christentums.

## Die Missionspredigt.

Man kann aus den Briefen des Paulus noch deutlich erkennen, was der Inhalt seiner Missionspredigt gewesen ist und in welcher Weise er etwa gepredigt hat. Man würde aber sehr fehlgreisen, wenn man meinen würde, der Inhalt seiner Briefe decke sich mit dem Inhalt seiner Predigt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Denn in den Briefen schreibt der Apostel ja gerade über solche Dinge, die er den Gemeinden noch gar nicht oder doch nicht genau auseinandergesetzt hat. Wollen wir vielmehr ersahren, was er gepredigt hat, so müssen wir seine ausdrücklichen Angaben darüber vergleichen.

An einer Stelle hat er selbst in knappen Worten den Inhalt seiner Predigt geschildert, wenn er den Chessalonichern sagt: "Ihr habt euch zu Gott bekehrt von den Götterbildern weg, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott, und aus dem himmel seinen Sohn zu erwarten, den er auserweckt hat von den Coten, Iesus, der uns "rettet" aus dem kommenden Jornsgericht]."<sup>2</sup> hier ist deutlich ein Punkt in den Vordergrund gestellt, der in den Briesen sast keine Rolle spielt: der





Kampf gegen die Götter für den einen, lebendigen und wahren Gott. So begann die Predigt: Caft ab von den Göttern; es sind tote Gögen, Steine und Klöge! Es sind nur "soge= nannte" Götter und herren 1. Und wenn auch nicht zu leugnen ist, daß in mancherlei Wunderwirkungen, in heilungen und Träumen, diese Götter ihre Macht bezeugen, so sind sie selbst, diese Bilder, doch "nichts"2, denn sie sind stumm und tot. Bose Dämonen sind es, die diese Wirkungen hervorbringen, Dämonen, die ihre Lust haben am Opferdampf und denen qilt 3, darum das Opfer auch eigentlich die aber ihre schlimme dämonische Natur darin beweisen, daß sie ihre Derehrer in Torheit und Sünde hineinstürzen. Die klugen Griechen, die so sehr viel von Weisheit und Bildung sprechen, sie scheinen blind dafür zu sein, daß sie, anstatt den großen Gott und seine Herrlichkeit zu ehren, die doch auch sie aus der sichtbaren Welt erkennen sollten und könnten, nur Bilder vergänglicher Wesen, von Menschen, Vögeln, Vierfüßlern und gar von Reptilien anbeten 4. Solche unsinnige Verblendung so ge= bildeter Menschen kann nur auf die Bosheit der Dämonen zurückgeführt werden, sie ist nur erklärlich durch den Abgrund des sittlichen Dunkels, in den dieselben teuflischen Geister die Griechen zuerst hineingelockt haben. Und damit kehrt sich des Paulus Predigt gegen die Götter um zu einer Predigt an die Gewissen.

Gott hat euch dahingegeben an die Leidenschaften eurer herzen, die euch so unglücklich machen, die ihr selbst als Schande und Entehrung eures eignen Leibes empfindet, schimpfliche Leidenschaften, welche Seele und Leib in gleicher Weise verderben. Und nicht nur die Männer handeln so, auch eure Frauen haben Würde und Scham verloren und eure Jüngslinge und Knaben sind dem Verderben verfallen. Und zu dem Laster, das die Seele schamlos macht und erniedrigt, gesellen sich alle gemeinen Sünden, die es im Gesolge hat: Bosheit, habsucht, Neid, Mord, Streit, Lug und Trug; ihr werdet





klatschlüchtig und verleumderisch, Gottesfeinde, frech, hoffärtig, prahlerisch, Ränkespinner, den Eltern ungehorsam, seid ohne Derstand und Halt, ohne Herz und Barmherzigkeit. Das ist euer Leben!" 1

Und doch, so wie sich Gott in seinen Schöpfungswerken in der Natur nicht unbezeugt gelassen hat und ihr ihn dort sucht, und wie ihr hier und da auch einmal einen Hauch seines Geistes verspürt, so hat er auch in eure Herzen seine Stimme gegeben, euch zu warnen und zu schelten<sup>2</sup>. Oder wißt ihr nicht selbst, daß eure Leidenschaften euch schlecht machen? Erkennt ihr nicht selbst aus den Gedanken, die euch in euren eignen Herzen verklagen, Gottes Rechtssatzung: daß, wer solches tut, des Todes wert ist? Trozdem tut ihr es und seht mit Beifall, wenn andere es tun! Wahrhaftig, der Gott dieser Welt hat eure Augen verblendet und eure Gedanken sinster gemacht<sup>4</sup>. Er und seine Dämonen sind es, die euch hinreißen in rasendem Taumel zu den stummen Götterbildern!

Darum kehret euch ab von ihnen und hin zu dem einen Gott, dem lebendigen. Leben, ewiges Leben, das ists, was ihr sucht. Geben kann es nur der lebendige Gott, Er, der in Wahrheit Gott ist, der seine Gottheit und sein Leben auch beweist in seinen Werken und in euren Gewissen, der sein Leben und seine göttliche Kraft vor allem bewiesen hat durch die Auserweckung seines Sohnes von den Toten!

Damit ist Paulus zu dem Mittelpunkt seiner Predigt angelangt. Don hier aus empfing alles andere erst Kraft und Begründung, Ceben und Glanz. Daß da ein Mann aus Nazareth aufgetreten sei, mächtig an Taten und Worten, daß ihn die Juden getötet haben, daß sie ihn den schmählichen Tod des Verbrechers haben sterben lassen, daß dieser Mann Gottes Sohn gewesen, daß sein Tod für die Sünde geschehen sei, daß Gott ihn durch den Tod hindurch vor aller Welt als seinen Sohn erwiesen habe durch die Auferstehung von den Toten, und daß diese Auferstehung von den Jüngern, und zuletzt auch weinel, Paulus.





von ihm, erlebt worden sei, von ihm, dem einstigen Verfolger, der nun hier vor ihnen stehe und sein ganges Ceben diesem Sohne Gottes opfere, das war das höchste, was Paulus sagen konnte 1. Da sette er sich ganz ein, da schloß sich ihm herz und Mund auf, und seines eigenen Lebens Kampf und Not, Umkehr und Sieg klangen zitternd und ergreifend in die herzen der hörer hinein. Wenn er so kunden konnte, wie Gott sie alle, die Apostel, einzeln ergriffen hatte, wie ihr Herr sich ihnen lebendig und mächtig erwiesen hatte, da flammte die Glut der Begeisterung auch in kalten und lange tot ge= wesenen Seelen auf. Und staunend saben sie, die eben noch unter der Wucht seiner Anklage gestanden hatten, das Glück, das dem Prediger aus den Augen leuchtete. Diel hat Paulus von Jesus nicht erzählt, nur von seinem Tod und seiner Macht hat er geredet. Er sagt selbst, daß er den Galatern Jesus por die Augen gemalt habe als den Gekreuzigten2: er bat3 auch bei der ersten Mission in Korinth nur den Gekreuzigten verkündet, denn er hatte beschlossen, mit keinem anderen Wissen unter sie zu treten als mit Jesus Christus und zwar dem gekreuzigten 4. hier konnte er den Ernst der Sünde, die Liebe und die Macht Gottes am erschütternosten zeigen, ganz abgesehen bavon, daß das Kreuz das große "Aergernis" seines eigenen Lebens gewesen und zum Mittelpunkt seines neuen Cebens geworden war. Dom Ceben Jesu selbst hat Paulus wenig oder nichts erzählt; die Sittengebote, als welche er bereits mit der Gemeinde Jesu Sprüche verstand, traten wohl erst im Caufe der späteren Unterweisung mehr hervor. Ebenso ward hier erst der ausführliche Beweis aus den Weissagungen des Alten Testamentes gegeben, wenn auch gewiß schon die erste Predigt einen hinweis auf die uralte Gottesoffenbarung enthielt.

Von Jesus aber wandte sich die Predigt noch einmal zurück zu Gott. Sein Dasein hatte er wahrlich bewiesen; aber einmal wird er es noch mächtiger beweisen, wenn sein Jorn



jagt haben konnte3.



Ein dreifaches Ziel hat die Missionspredigt des Paulus gehabt, ein religiöses, ein sittliches und ein kirchliches, wenn auch das letzte Wort nur mit Vorbehalt ausgesprochen werben darf.

man sich wundern muß, wie Paulus über sie noch nichts ge-

Ihr erstes Ziel war religiös. War der alte Gottesglaube erschüttert und die Sehnsucht nach dem wahrhaftigen und lebendigen Gott erweckt, war die Sünde als Leid vertiest worden zur Sünde als Schuld gegen diesen Gott, seine Größe und Liebe, so bot sich dem Reuigen das Heil hier an in Iesus, der Sühnung für alle Schuld, dem lebendigen und ewigen herrn. Der Missionar bot es nicht nur in dem inneren Akt des Gläubigwerdens an, von dem er freilich bloß zeugen konnte und für dessen Kraft nur das aus ihm selbst strahlende Glück sprach; nein, er bot es auch, wie jene Zeit es verlangte, in zwei geheimnisvollen sakramentalen Akten zu sinnlicher Ersendigen und eine Geschieder geheimnisvollen sakramentalen Akten zu sinnlicher Ersendigen geheimnisvollen sakramentalen Akten zu sinnlicher Ersendigen und erweiten zu sinnlicher Ersendigen und erweiten zu sinnlicher Ersendigen geheimnisvollen sakramentalen Akten zu sinnlicher Ersendigen und erweiten und erw





fahrung an, in der Taufe draußen am einsamen Ufer des Flusses und in dem seltsamen Mahl, das keiner schauen durfte, der es nicht essen sollte, von dem bald die merkwürdigsten Gerüchte umgingen, die je die blutgierige Phantasie mensche licher Neugierde ersonnen hat.

Jum zweiten verlangt die Missionspredigt das ernste Gelübde eines neuen sittlichen Lebens. Wir haben schon die elementarsten Verbote gehört. Gewiß aber kam überall auch das Positive hinzu, die Frucht des Geistes, wie sie Paulus in Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanstmut und Keuscheit zerlegt hat. Dieses Bild eines neuen Lebens, in wenigen markigen Strichen gezeichnet, hat gewiß die Herzen nicht weniger ergriffen als das Bild des Gerichtes, das Paulus vorher entrollt hatte. In allen seinen Briesen hat Paulus einen solchen praktisch-sittlichen Teil an seine theoretischen Aussührungen angeschlossen, deutlich einer Gewohnheit solgend, die er doch wohl beim Predigen ausgebildet hatte.

Das dritte Ziel endlich, das kirchliche, verwirklicht sich gleichfalls durch die Taufe und die Verpflichtung zu einem neuen Ceben hindurch: der Eintritt in die neue Gemeinschaft. Einen Geist haben alle Getauften empfangen, sie dürfen alle den einen Leib des Christus essen und werden alle seine Genossen, aufgenommen in die geheimnisvolle Gemeinschaft mit einem Wesen aus dem Jenseits und darum stärker an einander gebunden, als Bande des Blutes und der eignen Wahl zu binden vermögen 2. Indem sie so "Auserwählte" Gottes und "Heilige" geworden sind, aufgenommen in das Leben der Gott= heit, herausgehoben aus dieser profanen Welt — denn das und nicht sittlich gut sein heißt "beilig" sein — sind sie unter einander "Brüder" geworden, die sich gehören im Ceben und im Tod. Zwar sollen sie in der Welt und in dem Beruf bleiben, ja in dem Stand und Cos, in dem sie berufen sind 3; aber sie gehören doch einer neuen Gemeinschaft an, die sie



nach ihren Regeln leben heißt, die sie auch äußerlich in ganz anderer Weise mit einander und für einander leben läßt als sie je vorher zusammenlebten.

Das alles enthielt die eine große Forderung der Umkehr und der Caufe.

Nach alledem, was uns Paulus von seiner Missionspredigt andeutet, scheint endlich sicher zu sein, daß sie gerade das, was wir "Paulinismus" nennen, nicht enthalten hat, nämlich die eigentümliche Lehre des Paulus von der Rechtsertigung und Erlösung. Sie bewegt sich in viel allgemeineren, einfacheren Gedanken, in Gedanken, wie sie die Predigt der Jünger Iesu wohl ebenfalls in den Vordergrund stellte. Ia sie lief sogar ein großes Stück in den Bahnen der jüdischen Missionsrede, sowohl in ihrem Angriff auf die Heidengötter wie in ihrer Sittenpredigt und in ihrer Weissagung vom Ende.

Ueberblickt man die ganze Gedankenfolge der Missions= predigt des Paulus, so erscheint sie ungeheuer einfach und eben darum geradezu klassisch. Ist nicht alle driftliche Missionspredigt, ja alle Erweckungspredigt bis auf den heutigen Tag in ihren Spuren gegangen? Und gewiß hat diese Predigt auch bis heute ihre großen Erfolge, es ist die Predigtweise des Methodismus im weitesten Sinne. Einfache große Drohungen und Sorderungen, dazu alles einmündend in eine unmittelbare Cat, dort die Caufe hier das Bekennen, und bei beiden der Eintritt in die neue Gemeinschaft sowie das Gelöbnis des neuen Cebens. Indessen darf man sich eins nicht verhehlen, nämlich daß diese Sorm der Erweckungspredigt heute nur noch auf gewisse Menschen und nur da wirkt, wo das Christentum, d. h. der herkömmliche driftliche Unterricht stark in der Phantasie nachwirkt. Bei gebildeten, modernen vom Glauben abgekommenen Menschen wirkt dies Gedanken= gefüge nicht mehr. Wir brauchen eine andere Begründung der Sittlichkeit und vor allem eine tiefere Nachweisung des



Gottesglaubens; damit ist es uns aber auch viel schwerer gemacht, den Grundgedanken unsrer Religion, daß Sünde nicht bloß Ceid sondern Schuld ist, in Kopf und Herzen der Missionierten zu prägen.

Aber auch damals schon, als Paulus mit dieser seiner Missionspredigt auszog, hat mehr als ihr Gedankeninhalt das gewirkt, was hinter ihr stand: die Sehnsucht des Dolkes und die Persönlichkeit des Apostels. Er selbst hat das wohl gewüht. Er hat es auch ausgesprochen: nicht das Wort der Weisheit, nicht treffende Beweisführung und kunstgerechte Rhetorik war es, was ihm die Herzen gewann, sondern der Beweis des Geistes und der Kraft. Das Glück des erlösten Menschen, das ihm aus den Augen strahlte, und die Kraft, die von diesem gotterfüllten Herzen sich in die anderen ergoß, machte, daß sie an Leib und Seele gesund und stark wurden.

#### Der Prediger.

Wenn wir uns aus der Kritik seiner Gegner ein Bild da= von machen wollten, wie Paulus gepredigt und wie seine Predigt unmittelbar auf seine hörer gewirkt hat, und wenn wir seine eigenen Aeußerungen darüber naiv hinnehmen würden, so würden wir ein gang falsches Bild bekommen. wieder bekundet Paulus, daß auch er Beredsamkeit für eine "Tugend zweiten Ranges" hält; er betont, daß er selbst ein Caie in Bezug auf Rhetorik2 - Cuther übersett noch kräftiger, aber mit Verfehlung der Nuance, daß er mit Reden albern - sei, und seine Gegner haben ihm höhnisch gesagt, seine Briefe seien gewaltig und kräftig, aber sein persönliches Auftreten sei schwach und sein Wort verächtlich3. Augenscheinlich war Paulus kein Mann, der durch blendende und sieghafte Erscheinung gewann, auch nicht einer jener wunderbar anziehenden Orientalen, wie sie die jüdische Rasse heute noch hin und wieder einmal hervorbringt, sondern ein Mann, der auf den ersten Blick unscheinbar und häflich erschien. Im





zweiten Jahrhundert hat ihn ein Verehrer auch in dieser Weise noch genauer geschildert; aber diese Schilderung ruht vielleicht nicht auf Erinnerung, sondern auf dem Dogma, daß Gott das Niedrige, häßliche und von der "Welt" Verachtete zum Werkzeug seiner Plane mache. Dennoch ist die Tatsache an sich durch des Paulus Briefe genügend bezeugt. aber hat Paulus niemals die Vorzüge einer richtigen griechischen Bildung genossen. Sein Griechisch ist nicht das schlechteste. aber auch nicht das beste im Neuen Testament, in dem überhaupt nur e i n Schriftstück, der Hebräerbrief, einigermaßen ästhetisch-stilistischen Ansprüchen genügen kann. So fanden die Ceute, die auf eine Rhetorik im Sinne jener Zeit Wert legten, bei ihm keine Befriedigung. Es fehlte ihm Korrektheit und Eleganz der Rede. Auch unsre heutigen Kirchgänger würden sich vielleicht bei ihm nicht "erbaut" haben. Sie sind ja viel zu sehr durch den liturgischen Domp unsrer feierlichen Kultrede verbildet und viel zu sehr daran gewöhnt, lediglich zu fragen, ob der Pfarrer "schön" predige, als daß die meisten für das schlichte, im Augenblick aus der Seele quellende Wort empfänglich sein sollten.

Daß aber Paulus doch ein großer und herzbezwingender Redner gewesen ist, das belegen drei Tatsachen ganz sicher: nämlich der Erfolg seiner Mission im ganzen, dann die ausdrücklichen Nachrichten über sein Auftreten in Galatien und Korinth und endlich Teile seiner Briefe, die in ihrem Stil den gewaltigen Prediger noch unmittelbar offenbaren. Nach diesen Zeugnissen predigte auch er freisich nicht wie die Schriftgelehrten, aber wie einer, der Macht hat über Menschenberzen, über gute und böse Geister. Aus seinen Briefen schlägt uns noch heute die Glut einer wilden, aber hinreißenden Beredsamkeit entgegen. Sie hat gewiß nichts von der polierten Geistreichigkeit griechischer Sophisten an sich, affektiert auch nicht die Derbheit und Wihmacherei der damaligen Dolksredner, sondern sließt aus einer Seele, die in den Strom jener





Beredsamkeit eingetaucht ist, der das Alte Testament durch= zieht, die an der gewaltigen, bilderreichen Poesie der Propheten und Psalmisten genährt ist. Selbst in der form der häufigen Antithesen und Parallelismen verrät sich das alttestamentliche Vorbild deutlich. Freilich entsprach diese Form der Rede auch bem innersten Wesen des Apostels. Wie sein ganges Leben, so ist auch seine Rede ein fortwährender Kampf, ein stetes Sichbewegen im Gegensat, ein Ringen mit Widerspruch und Seinen Gegner nimmt er sich persönlich por und Einwänden. spricht mit ihm Auge in Auge. Wenn er im Eingang des Römerbriefes nachweist, daß die heiden in Unwissenheit und Sünde verloren sind, sieht er plöglich den Juden neben sich stehen, wie er im behaglichen Gefühl seiner Ueberlegenheit ihm lächelnd Beifall zunickt. Da wendet er sich diesem zu und fährt ihn an: Jedem Menschen gilt, was ich sage, jedem, auch und gerade dem, der da meint, Richter der andern sein zu Dir und mir! Dem Juden zuerst und dann dem Griechen! Bist du besser? Du hast wohl das Geset; aber tust du es auch? "Du predigst, nicht zu stehlen, und stiehlst selber! Du verbietest den Chebruch und brichst die Che! Du verabscheust die Gögenbilder und raubst Tempel aus! Du rühmest dich freilich des Gesethes, aber du machst Gott Unehre, indem du es übertrittst!"1

So sprach Paulus, so rang er mit dem Gegner, Ich gegen Ich, Mann gegen Mann. Das bezwang, das überwand. Dieses volle Einsehen der Person, dieses Angreisen macht alles zu einer ganz persönlichen Sache des hörers. Auch in der Sorm der Sähe tritt das deutlich hervor. Die ganze Redeweise ist sprunghaft und oft überraschend, sie seht viel voraus und läßt noch mehr zwischen den Zeilen lesen. Sie überstürzt sich und hastet auf das Ziel los, muß deshalb manches nachbringen und einschalten, sie bewegt sich in Fragen und Auserusen: Was sollen wir nun dazu sagen? Das sei ferne! u. a. Alles das sind die Zeichen des lebhaften Temperaments, das



den Apostel auszeichnet, der so gar nicht weise und abgeklärt ist. Sie sind so charakteristisch an ihm, daß die Briese an die Epheser, an Timotheus und an Titus, schon deshalb, weil sie so gar nichts davon an sich haben, sondern ganz auf seiersliches Kirchentum und Gesetzlichkeit gestimmt sind, nicht von dem Manne sein können, der die Korintherbriese und den Galaterbries geschrieben hat. Umgekehrt war es eine Geschmacklosigkeit, den Galaterbries um seiner Sprunghaftigkeit willen für unecht zu halten, dies echteste Kind dieser wilden, glühenden Seele, in einer Stunde geboren, da die Wogen der Angst und des Jornes über sie hinweggingen.

Die Redestücke, die hier und da in den Briefen des Apositels aufglänzen, verraten alle diese Glut seiner Seele und den Schwung seiner prophetischen Sprache. Das Hauptstück einer solchen großen Rede, der Verteidigungsrede 2. Kor. 11, 8—31, ist schon größtenteils auf S. 136 abgedruckt worden. Eine andere Stelle 1, welche die hinreißende Wucht des Predigers, der sie schrieb, deutlich verrät, gebe ich hier in sinngemäßer Abteilung der Verse wieder; man lese sie sich einmal laut vor. Denn eigentlich sind alle Briefe des Apostels laut zu lesen, schon deshalb, weil er sie alle diktierte und im Tone seiner Predigtweise sprach.

Wir wissen, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denn sie sind nach seinem Willen Gerufene.

Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, auf daß der sei der Erstgeborene unter vielen Brüdern;

die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch gerufen, und die er gerufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht.

Was werden wir nun bagu fagen?

Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein! Hat er doch seinen eigenen Sohn nicht geschont,





sondern ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken!

Wer will die Auserwählten Gottes anklagen?

Gott ist es, der sie freispricht!

Wer ist es, der sie verurteilt?

Chriftus Jefus ist hier, der Geftorbene, nein vielmehr der Auferweckte, der gur rechten hand Gottes steht,

er tritt auch für uns ein! Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus?

Trübsal oder Bedrängnis oder Verfolgung oder hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? — wie geschrieben steht:

Um beinetwillen werden wir getötet den ganzen Cag, sind wir geachtet wie Schlachtschafe — Nein, in dem allem überwinden wir weit

durch den, der uns geliebt hat, Denn ich bin gewiß:

weder Cod noch Ceben, weder Engel noch Gewalten, weder gegenwärtige noch zukünftige [Geister] noch Kräfte, weder höhe noch Tiefe noch sonst ein Geschöpf vermag uns zu trennen von der Liebe Gottes, in Christus Jesus, unserm Herrn.

Liest man diesen hymnus mit seiner Leidenschaft und seinem Schwung, so versteht man, warum er unsern größten Liederdichter zu einem seiner schönsten Lieder ("Ist Gott für mich") angeregt und ihm Jug für Jug den Stoff geliesert hat.

Was Paulus äußerlich an Schönheit und Sieghaftigkeit des Wesens und an Bildung des Geistes versagt war, das war ihm ersett durch die Kraft und die Größe seines inneren Lebens. Mit Jurcht und Jittern und in Schwachheit, vielleicht krank, stand er vor den Korinthern, als er zum erstenmal dort predigte<sup>1</sup>. Er wußte wohl, was ihm alles fehlte. Und doch, er kam mit dem Beweis des Geistes und der Kraft. Er riß sie hin. Trug er die Sache nicht, so trug sie ihn. Das



innere Ceben, das in ihm aufleuchtete, wenn er von seiner großen Sache sprach, verklärte seine kleine, häßliche Gestalt. Ie mehr er gebangt, je mehr man seine Angst gefühlt hatte, desto mehr wurden viele überwältigt, wenn nun sein Auge wunderbar erglühte, drohend und gütig zugleich. Und es war wie bei Iesus, wenn er sprach: die Ergriffenheit war so groß, daß Wunder geschahen. Das meint Paulus mit dem Beweis der "Kraft", Kranke wurden gesund, gequälte Herzen beugten sich und bekannten erschüttert und beglückt: Wahrhaftig, Gott ist in dir!

Aehnlich war es in Galatien. Paulus wollte nach Europa, da warf ihn ein schwerer Anfall seiner Krankheit nieder, der Satansengel schlug ihn wieder einmal mit Säuften. Sollte Satan den Sieg behalten? Nein, Gottes Kraft vollendet sich in der Schwachheit". Er raffte sich auf und gewann den Sieg über seinen Leib. Dableiben mußte er, aber Gottes Werk sollte der Satansengel auch hier gefördert haben. Paulus predigte. Und die sieghafte Gewalt, mit der er seine Krankheit und den "Teufel" bezwang, bezwang die herzen. Sonst wandte man sich mit Schauder und Grausen von solchen Kranken ab; hier nahm man einen von ihnen "wie einen Engel Gottes" auf, und man hätte sich die Augen ausgerissen und ihm gegeben, wenn man ihn hätte gesund machen können3. Wie einen Engel Gottes — auch hier wieder das Staunen por dem Uebermächtigen, por der wundersamen Kraft, die den Apostel über sich hinaushob, por dem Leben, das diesem Leib eine Macht gab, die alles bezwang.

Wieder eine andere Szene stellt sich uns vor die Seele, wenn Paulus die Thessalonicher an sein erstes Auftreten in ihrer Mitte erinnert:

"Ihr wißt es selbst, Brüder, daß unser Auftreten bei euch nicht erfolglos gewesen ist, sondern nach all den Leiden und der Mißhandlung, die wir, wie ihr wißt, vorher in Philippi erduldet hatten, traten wir doch voll mutigen Vertrauens auf





unsern Gott auf, um das Evangelium Gottes in schwerem Kampfe euch zu verkündigen." 1

Man fühlte es diesem Manne und seiner Rede an: er war kein tönendes Erz und keine klingende Schelle. Er setzte sein Leben ein für das, was er sprach, und darum machte, was er sagte, solchen Eindruck. Er kann wohl weichen, wo die brutale Gewalt ihm sein Arbeitsfeld raubt; aber seine Arbeit kann ihm niemand rauben. Wer so aus der Ueberfülle des Herzens spricht und so mit seinem Leben hinter seinen Worten steht, der kann die Rhetorik und homiletik getrost entbehren; seine Rede wird vielleicht nicht icon, aber sie wird ein Beweis des Geistes und der Kraft sein.

Das hat Paulus selber in dem dreistrophigen hymnus auf die Liebe ausgesprochen2, der voll eigenartiger Poesie wohl das Schönste ist, was Paulus je geschrieben hat:

Wenn ich mit Menichen- und mit Engelzungen rede, und habe die Liebe nicht,

so bin ich ein tonendes Erz und eine klingende Schelle.

Und wenn ich wunderbar predigen kann

und weiß alle Geheimnisse und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben habe und Berge verfegen kann,

und habe die Liebe nicht,

so bin ich nichts.

Und wenn ich alle meine habe austeile und wenn ich meinen Ceib hingebe und mich verbrennen laffe, und habe die Liebe nicht, so hilft es mir nichts.

Die Liebe ist langmutig, gutig ift die Liebe, sie neidet nicht. Sie prahlt nicht und blahet sich nicht auf. handelt nicht unedel und sucht nicht ihren Dorteil. Caft fich nicht erbittern und trägt das Bofe nicht nach.





Freut sich nicht der Ungerechtigkeit, freut sich vielmehr mit der Wahrheit. Alles deckt sie zu, alles glaubt sie, alles hofft sie, alles duldet sie.

Die Liebe höret nimmer auf. Predigtgabe - sie geht dahin, Jungenrede - fie hort einft auf. Erkenntnis - fie geht dabin. Denn Stückwerk ift unfer Erkennen, Stückwerk unser Predigen; wenn aber das Vollkommene kommt, so ist es mit dem Stückwerk vorbei. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, fühlte ich wie ein Kind, dachte ich wie ein Kind. Als ich ein Mann ward, war es mit des Kindes Welt vorbei. Denn jest seben wir im Spiegel ein Ratselbild, einst aber von Angesicht gu Angesicht. Jest ift mein Erkennen nur Stuckwerk, einst aber werde ich erkennen so gang, wie ich erkannt bin. Ewig dauern Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die Liebe aber ift das hochfte unter ihnen.

### Das Missionsverfahren.

Die Apostelgeschichte läßt Paulus nach einem ganz bestimmten Schema seine Missionsarbeit tun. Stets geht Paulus zuerst in die Spnagoge des Ortes, in den er gekommen ist, und hält den Juden eine Predigt. Einige lassen sich von ihm gewinnen, die Mehrzahl aber wendet sich gleichgültig von ihm ab oder gar seindlich gegen ihn. Darauf legt Paulus seierlich das Zeugnis gegen sie ab, daß sie das heil verschmäht haben, und geht zu den heiden, die ihn mit Freuden hören und sein Wort annehmen.





Ein anderes Mal wird Paulus jene kleine Propaganda von Mund zu Ohr geübt haben, wie sie im neunzehnten Jahrhundert der Sozialismus in seinen Anfangsstadien ausgebildet hat. Im Kreise seiner handwerksgenossen oder in andern religiös interessierten kleinen Kreisen begann Paulus wohl seine Arbeit, und so wenig geräuschvolle Erfolge diese Arbeit kennt. so rasch erfolgt doch gerade auf diesem Wege die Ausbreitung von Ideen, wenn sie der Sehnsucht der Menschen entgegen= Der hörsaal eines Popularphilosophen mag ein kommen. anderes Mal wieder der Ort gewesen sein, an dem Paulus seine neue Religion predigte 3. Meist aber wird es wohl das große Empfangszimmer eines Privathauses gewesen sein, in dem Paulus predigend auftrat. Jener "Gottesfürchtige" Citius Justus, den die Apostelgeschichte nennt4, Stephanas, der sich mit seinem hause in den "Dienst" der heiligen zu Korinth gestellt hat 5, Phöbe, die "Dienerin" (diakonos) und Patronin der Gemeinde zu Kenchreä war 6, sind Beispiele von begüter-





ten Ceuten, deren Schutzbefohlene gleichsam die jungen Gemeinden ihrer Vaterstädte waren, in deren häusern man zusammenkam, die alles nötige für Wortgottesdienst und herrnmahl vorbereiteten: Gastgeber und Kirchendiener in einer Person.

Gewöhnlich erfolgte der Eintritt in die neue Gemeinschaft außerordentlich schnell. Wer eins oder zweimal die Missionspredigt gehört hatte, von ihr im Innersten ergriffen worden war und die Taufe begehrte, ward getauft und aufgenommen, ein heiliger und Geretteter, ein Mensch, dem das ewige Leben sicher war und der "die Engel richten sollte". Es liegt ein ungeheurer Enthusiasmus in diesem Dertrauen auf den begeisterten Entschluß und die Taufe. Ein Enthusiasmus freislich, der sein innerstes Recht aus der nachfolgenden stillen und emsigen Arbeit an den Neubekehrten bekam. Alles Große auf Erden wird so geschaffen: im Enthusiasmus geboren und durch schlichte sittlich strenge Kleinarbeit gesördert und im Wachstum gehalten. Wo eines von den beiden sehlt, wird kein Leben erweckt oder keines erhalten werden.

Es ist kein schönes Wort, das wir für die schönste Seite der Tätigkeit eines rechten Pfarrers gebildet haben, das Wort Seelsorge. Es klingt nach Kränklichkeit und Aengstlichkeit, und kein rechter Mann und keine Frau von zartem Innensleben wird nach einem "Seelsorger" begehren. Man sollte das Wort fallen lassen; aber die Sache, recht verstanden, ist das höchste, was ein Mensch — und nicht bloß ein Pfarrer — dem andern leisten kann und soll. Diese Freundesarbeit an den neu gewonnenen Freunden, sie war es auch, die dem Apostel recht eigentlich hauptarbeit seines Lebens wurde und auf die er sich, wie seine Briese beweisen, meisterhaft verstand.

Die höchste Eigenschaft, die ihn dazu befähigte, war die unbedingte Echtheit seines Wesens. Er knechtete und bändigte seinen Leib, damit er nicht andern predigend selber ein Heuchler erfunden werde<sup>2</sup>. Opfer verlangte er nur, die er selber





gebracht hatte. Sein Leben der unbedingten hingabe war das erste, das gewann. Das Ceben der Begeisterung, das er führte und das aus seinen Worten jeden anwehte, der ihn hörte, . setzte sich im täglichen Verkehr um in ein Ceben der Liebe für die andern. Diese Liebe wirkte um so gewinnender, als man gesehen hatte und immer wieder sah, wie dieser Mann aufflammen konnte im Jorn, wie er hassen und droben konnte, wo man seine Sache, seinen Gott und seinen herrn angriff ober anzugreifen ichien. Ein icharfer Derstand lieft diese Liebe sich nicht ziellos verpuffen, sondern machte es ihr möglich, den Menschen von allen Seiten nahe zu kommen, um sie zu gewinnen. Paulus konnte sich, so sauer es ihm bei seiner ausgesprochenen Eigenart ward, in jede Schale finden, die dem Menschen Erziehung, persönliche oder nationale Eigenart gaben. Er wußte eben immer wieder das Menschliche im Menschen zu finden und zu seinem Bundesgenossen zu machen: "Ich bin den Juden wie ein Jude geworden, um die Juden zu gewinnen, den Gesethesfrommen wie ein Gesethesfrommer, obgleich ich nicht unter dem Gesetze stehe - um die Gesetzesfrommen zu gewinnen; denen ohne Gefet wie ein Gefetlofer, und doch bin ich nicht ohne Gottes Geset, sondern beuge mich dem Gesetze Christi - um die ohne Gesetz zu gewinnen; ich bin ben Schwachen ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen; allen bin ich alles geworden, um allenthalben einige zu retten." 1 Schon bei Cebzeiten haben dem Apostel seine Gegner daraus einen Vorwurf schmieden zu können geglaubt, und so wörtlich genommen klingt der Sat ja auch etwas nach Geschmeidigkeit. Aber sieht man sich die Stelle, an der die Worte stehen, einmal näher an, so merkt man bald, daß sie nicht Zeugen eines geschmeidigen Wesens, sondern der herbe und der Schärfe sind, die der Apostel überall verrät. Paulus hat dies sein Eingehn auf die Besonderheit der Menschen direkt zur Askese gerechnet, die er als "Wettkämpfer" für Christus üben muß. Wie Sasten und Che-





losigkeit so hat er seine Liebenswürdigkeit angesehen; denn die eben zitierten Worte stehen zwischen folgenden zwei Sätzen: "Obwohl ich frei bin von allem, habe ich mich doch zum Knecht aller gemacht. . Das alles tue ich um des Evangeliums willen." 1

Derleumdungen, die seine Gegner auszustreuen nicht müde wurden, verdanken wir es, daß er uns diese stille Missionsund Erziehungsarbeit einmal etwas ausführlicher geschildert hat, wie sie von ihm in Thessalonich geübt worden ist:

"Unsere Zusprache geschah nicht aus irrer Schwärmerei noch aus unreinen Absichten und Arglist; sondern wie uns Gott auserwählt hat, uns mit dem Evangelium zu betrauen, so reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern dem Gott, der unsere Herzen prüft. Wir sind weder irgendwann mit Schmeichelworten gekommen — das wißt ihr — noch mit Kunstgriffen der Habsucht — Gott ist mein Zeuge —, noch haben wir von Menschen Ehre gesucht, weder von euch noch von andern, obwohl wir uns hätten in die Brust wersen können als "Christi Apostel". Sondern wir waren freundlich unter euch, so wie eine Mutter ihre Kinder hegt und psiegt. So hat es uns zu euch hingezogen und getrieben, nicht nur das Evangelium Gottes euch zu bringen, sondern unsre Seele euch zu geben; denn wir hatten euch lieb gewonnen.

Ihr gedenkt wohl noch, meine Brüder, an unsere Mühen und Beschwerden. Tag und Nacht haben wir gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen, während wir euch das Evangelium Gottes verkündigten. Ihr seid Zeuge und Gott, wie treu, wie gerecht, wie tadellos wir gegen euch, die ihr zum Glauben kamt, gewesen sind, wie ihr denn wißt, daß ich jeden einzelnen wie ein Vater seine Kinder mahnte, ihm zusprach und ihn beschwor, damit ihr des Gottes würdig lebtet, der euch berusen hat in sein Reich und zu seiner Herrlichkeit."<sup>2</sup>

In dieser Einzelarbeit, die Paulus tat, in dieser Erziehungsarbeit, wo er wie ein Vater zu seinen Kindern war, ist die eigentliche Mission des Apostels zu suchen. Diese seine weinel, Paulus.





Tätigkeit spiegeln auch seine Briefe am schönsten wieder; sie sind ihre beste Sortsetzung für die Gemeinden gewesen, wenn sie natürlich auch viel knapper gehalten sind als die mündliche Unterweisung selbst. Da galt es zu raten, zu warnen und zu trösten, stets mit Wort und Cat zu helfen, unermudlich tätig zu sein, um den hohen religiosen Anspruch dieser "heiligen". "Auserwählten" und "Brüder", die Menschen und Engel rich= ten sollen, durch ein entsprechendes Leben zu rechtfertigen und nicht zum Gespötte der Ceute zu machen; es galt, mit aller Kraft zu verhüten, daß diese Heiligen eben so unheilig lebten wie die heiden und diese Brüder ebenso unbrüderlich sich gegenseitig anfielen und "bissen" 1, wie die habsüchtigen, Betrüger, Derleumder, Räuber und Diebe "dieser Welt"2. Der gabe Kampf gegen alte Lebensgewohnheiten und ständige neue Dersuchungen war dem Apostel um so schwerer gemacht, als seine Neugewonnenen viel mehr an den ersten großen Momenten ihres neuen Lebens hafteten und die sittliche Kleinarbeit des Tages nicht so hoch werteten wie er.

Ihnen war der heilige Geist, die neue Schöpfung, Christus in ihnen, jene wunderbare über sie gekommene Kraft, die sie zuerst an dem Apostel gefühlt hatten in seiner flam= menden Prophetensprache, die sie erlebt hatten, wenn er "mit Jungen redete", wenn er in dem höchsten Rausch der Seele nicht mehr sprach, sondern es ihm in Jauchzen und Stammeln von den Lippen flok; sie hatten vielleicht gesehen, wie ein Dämonischer nach einem letten wilden Anfall, der unter der Wucht seiner gewaltigen Erschütterung ausgebrochen war, gesund davon ging, wie ein Cahmer plöglich wieder gehen konnte. Sie hatten an sich selbst gemerkt, wie des Apostels flammendes Wort ihnen die Tiefen der Seele öffnete und sie auf die Knie niederzwang, wie sie derselbe Rausch der Begeisterung überfiel, wie sie selbst zu reden begannen in jener wunderbaren Sprache. Und das alles verschwamm für sie zusammen mit der großen Stunde der Taufe, da das Wasser des Flusses





über ihnen zusammenschlug und sie als neue Menschen, als Wiedergeborene aus ihm emporstiegen, in einen einzigen ungeheuren Akkord einer unerhörten neuen Lebensfülle, die aus dem himmel herabgestiegene Wunderkraft verlieh und sicher in ein ewiges Leben im himmel hineinsührte, ja schon hineinversetzt hatte. Denn so war es: nächstens mußte die Gestalt dieser Welt vergehen, wie die Kulissen einer Bühne mußte diese Welt auseinanderrücken und dahinter mit einem Schlage das wahrhaft Wirkliche, die ewige Welt in Glorie strahlend zum Vorschein kommen. — Dieser Rausch der Seele war für sie der heilige Geist, er machte reif für die Tause, ihn bestätigte sie und schenkte sie neu.

Den Menschen in dieser Gemütsstimmung den harten, dornenvollen Weg strenger Selbsterziehung zu zeigen, als das Köstlichere 2 zu zeigen, ihnen die schlichte sittliche Arbeit als den heiligen Geist darzutun, ohne jenen Ueberschwang der Seele als sinnlose Schwärmerei zu brandmarken; nicht als weiser Alter der Jugend zu predigen, sondern als liebevoller Vater und gleich gestimmter Bruder: das war die Seelsorge, die der Apostel zu üben hatte, das war die große Aufgabe der "inneren Mission", die er leisten mußte, wenn der erste Augenblick der Bekehrung vorüber war. Menschen, die sich um ihrer Wunder und Ekstasen willen für rechte Geistesmenschen hielten. zu sagen, daß sie noch "fleischern" seien, solange sie sich zankten und stritten3, überall, wie später Ignatius sagte, kalte Aufschläge auf die fiebernden Glieder zu legen, ohne doch den Geist zu dämpfen 4, das war die große erziehende Kunst des Missionars.



# Kirche.

Alles Große, das Menschen schaffen, entstammt dem Unbewußten. Mögen die klugen Ceute, die alle Geheimnisse wissen und alle Erkenntnis haben, über diese Tatsache lächeln. sie bleibt. Es ist, als ob der Mensch in manchen Augenblicken nicht mehr persönliches Wesen sei, sondern "außer sich" gerate, wie die Alten sagten, als ob er über sich hinaus muchse zu einem Stück des Gesamtlebens, zu einem Organe, mit dem die Menschbeit ihre Arbeit tut, ihm selber unbewuft oder gar wider seinen bewuften Willen. Es ist, als ob da außer uns in uns ein Sühlen und ein Wollen des Ganzen wäre, das uns treibt und führt, wohin wir nicht wollen, wohin aber die Menscheit muß. Wundersam ist es uns, doch nicht wundersamer als die Geburt eines Menschenkindes selbst, die immer eine Cat der Menscheit ist, nicht bloß der Eltern, die immer etwas schafft, das über das hinausliegt, was zwei Menschen einem dritten geben können. Das unbewußte Leben des Menschen ist größer als das bewußte und bedeutet mehr als sein Denken und Wollen.

Als Paulus auszog, Seelen aus einer verlorenen Welt für den himmel zu retten, hat er nicht daran gedacht, eine Kirche zu gründen, die dereinst an Gütern und Einfluß die reichste Macht in dieser Welt sein werde. Als der arme jübische Rabbi und Tuchmachergeselle aus Tilicien von römischen Soldaten als Gesangener der Kaiserstadt entgegengeschleppt wurde, wo "das Tier auf dem Throne" saß, da ahnte er nicht, daß er dazu berusen war, den Thron dieser Täsaren zu stützen, wenn einst die Scharen nordischer Barbaren an ihm rütteln würden, daß er aus diesem Rom, das er mit seiner Sünde



schon im Westenbrand lodern sah, die "ewige" Stadt machen werde.

Notwendigkeit und Anfang der Organisation.

Paulus ist der Gründer der christlichen Kirche, aber er hat sie nicht gründen wollen, sondern gründen müssen. Er hat auch das nicht mit Bewußtsein getan. Was er Kirche oder Gemeinde nennt (ekklesia), ist ihm etwas ganz anderes, als was man später je darunter verstanden hat. Es sind ihm, wie wir gesehen haben, alle Christen, sosern er sie als Glieder jenes geheimnisvollen Wesens anschaut, das in ihnen lebt, aus ihnen spricht, durch sie hindurch Wunder wirkt, als Glieder des Geistes, des Christus. Die Kirche ist nicht eine unsichtbare Gemeinschaft — denn in Paulus und Crispus und Gajus kann man sie greifen —, aber sie ist auch nicht Paulus und Crispus und Gajus, sosern man sie zusammendenkt, sondern sosen sie sakramental eine besondre Sphäre in dieser Welt bilden, einen Zauberkreis gleichsam auf der Erde. Das ist die Gemeinde Gottes, wie Paulus sie kennt.

Daß man dies Wesen — denn ein Wesen ist es — organisieren könne oder müsse, der Gedanke lag ihm ganz fern. Organisation, wozu? Sie war nicht nötig. Alle menschlichen Gemeinschaften, alle Gewerkschaften, alle Sterbekassen, brauchen freilich eine Organisation, damit alles recht zugehe. Aber hier sorgte ein anderer für Ordnung: Gottes Geist, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung<sup>1</sup>, Christus, denn alle sind Glieder des Christus, und kann der Christus zerrissen werden? Es liegt ein ungeheurer Enthusiasmus in diesem Vertrauen auf den neuen Geist, der in diese häussein eingezogen war, die aus "nicht viel Weisen, Mächtigen und Edelgeborenen" bestanden. Und trot aller bösen Ersahrungen, die dieser Enthusiasmus gemacht hat, ist er nicht zu schanden geworden. — Stärker noch als das Gottvertrauen drängte die Jukunstserwartung den Gedanken an eine Ors



ganisation zurück. Wenn das düstre Rot des Morgens am himmel brannte: war es vielleicht ein Vorbote des gewaltigen Seuerstroms, der, alles Böse vernichtend, vom himmel stürzen sollte? Und wenn des Abends die goldnen Strahlen wie Speere durch den himmel schossen: waren es die Waffen der Engel, die hervorbrachen, um zu vernichten, war es das Glänzen ihrer Sicheln, mit denen sie die Ernte schneiden sollten? heute, morgen, alle Tage konnte der himmel sich öffnen, konnte die letzte Posaune erschallen, welche die Leichen aus den Grüften rust. Und da sollte man den Gedanken einer Organisation sassen. Paulus dachte gar nicht daran, dachte so wenig daran, daß er nicht einmal seinen kleinen Sondergemeinden ein Ortsstatut gab.

Aber ein anderer dachte und arbeitete für ihn, "der heilige Geist". Er gab den Christen Gaben, die vorher keiner an ihnen gekannt hatte, Gaben des Wortes und des Dienstes; nicht blok Zungenrede, Prophetie und Cehre, sondern auch Gaben der "hilfeleistung" und "Ceitung"1, des "Mitteilens", "Dorstehens" und "Almosengebens"2. Wenn das "Dorstehen" so mitten zwischen Geben und Almosen steht, kann es doch nicht in dem späteren Sinne des Regierens gemeint sein; es beift vielmehr "ichugen", "vertreten", es meint ein Patronatsverhältnis. Wie jede echte Regierung auf Erden ist auch die driftliche ursprünglich kein Recht, auch nicht eine Pflicht, sondern natürliche Ueberlegenheit, Großmut und Liebe, Schützen und helfen gewesen. So war das, was der heilige Geist schuf; er gab nicht blok wunderbare Reden, in Begeisterung überquellende Herzen, sondern er machte die Herzen auch mild und liebevoll, zum Geben, helfen und Dienen bereit.

Das war die erste Organisation, eine Ablehnung aller Organisation, nach Jesu Wort: Wer unter euch der erste sein will, sei aller andern Diener! Da war Stephanas in Korinth, "das Erstlingsopser" Achajas an Gott<sup>4</sup>; was war natürlicher, als daß er sein haus der kleinen Schar von Gesin-



nungsgenossen öffnete, ihnen das Zimmer bereit machen ließ zu ihren Versammlungen? Aber andere wollten helsen, mitarbeiten und auch etwas tun<sup>1</sup>. So ist in Kenchreä eine Frau, Phöbe, der Gemeinde das gewesen, was in Korinth Stephanas war. Und wenn sie "Dienerin" heißt und Paulus von ihr sagt: "Steht ihr in allen Geschäften bei, wie sie euer bedarf, denn auch sie ist Vorsteherin vieler gewesen" — so sieht man wieder, daß "Vorstehen" und "Dienen" dasselbe war und einsach hieß: jedermann in allen Dingen helsen. Das war die Organisation der ersten Gemeinden. Es war die Ablehnung aller der Mittel, die sonst Menschen brauchen, um zu regieren, und das Vertrauen auf die zwei großen

Mittel des Wortes und der helfenden Liebe, an die nicht nur die Welt, sondern auch die Christenheit dis auf den heutigen

Tag nicht glauben will. Und hat die Entwicklung diesen Ungläubigen nicht Recht gegeben? Lag nicht von Anfang an mehr in diesen "Gaben", als es scheinen kann, mehr Autorität und mehr Gewalt? Schon im ersten Thessalonicherbrief, also ebe die Stellen, von denen wir eben ausgingen, geschrieben waren, sagt Paulus: "Wir bitten euch, Brüder, daß ihr diejenigen anerkennt, die sich für euch mühen und euch porstehen im herrn und euch gurecht= weisen, und daß ihr sie recht hoch haltet in Liebe um des Werkes willen, das sie tun"3. Und später im Philipperbriefe 4 heißt eine Gruppe von diesen Leuten schon "Aufseher" (episkopos, Bischof): ein Wort, das seine Tendenz zur Regierungs= gewalt immer wieder beweist, das einzige wohl, was die ersten Christen den heidnischen Kultvereinen entlehnt haben. — Das ist richtig; aber es war alles doch ganz anders als später; es war in den paulinischen Gemeinden das "Zurechtweisen" und "Aufsichtführen" doch noch als ein Liebesdienst gedacht, den man dem andern leistet; man beachte in dem Zitat das erste und. Freilich liegt es so nahe, daß die Menschheit, die ia stets nach Autorität und Sührung schreit, nachdem sie einmal





gelernt hatte, aus Liebe und Höflichkeit sich unterzuordnen, auch hier wieder lernte, sich Herrscher zu schaffen.

Noch aber blieb der Enthusiasmus und der Glaube an den heiligen Geist. Das Christentum hat immer an die Masse geglaubt. Freilich nicht der Masse als solcher hat es sein Der= trauen geschenkt; aber es hat gewagt, in der Masse Menschen zu sehen und dem bekehrten, dem begeisterten Menschen zu Diese kleinen Gemeinden eben getaufter Menschen sollten sich selbst regieren, ihre Begeisterung sollte sie regieren. Paulus sagt das nicht nur, sondern er handelt danach: alle die Dienste, die einzelne tun, verlangt er von allen, alle "Rechte", die einzelne haben, gibt er allen: "Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Sehler übereilt wird, ihr die Begeisterten weist den betreffenden im Geist der Sanftmut gurecht, und sieh auf dich, daß du nicht selbst in Versuchung fällst!" 1 Wir ermahnen euch, Brüder, weist die zurecht, die sich nicht fügen wollen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid geduldig mit allen!" 2 Das Zurechtweisen wie das "Dorstehen" kann und soll jeder in der Gemeinde, soll die ganze Gemeinde üben. Was sie beschlieft, das ist eine Offenbarung des Geistes, selbst einen bloken Mehrheitsbeschluß erkennt der Apostel an3. Sie übt die Sittenzucht ihrer Mitglieder, sie sett Ceute ein, die Streitigkeiten zwischen den Gemeindegliedern schlichten sollen , sie wählt Kommissionen auch für andere Angelegenheiten wie die Kollekte 5. Die Dersamm= lung aller ihrer Glieder ist noch beschluftassendes und ausführendes Organ, in den kleinen Derhältnissen das Nächstliegende und Einfachste.

Wurden die Gemeinden größer, so blieb eine Erinnerung an ihre ersten Tage in den Hausgemeinden zurück, denen wir schon 1. Kor. 16, 19 und Röm. 16 begegnen. Die Familie und das Gesinde, Freunde und Verwandte bildeten einen Kreis, der in selbständiger Weise sein Christentum pflegte. In Versfolgungen, wenn die Gesamtgemeinde ganze Zeiten hindurch





zersprengt war, haben diese Hausgemeinden das Christentum am Ceben gehalten und gerettet. Sie sind aber doch, um der Gesamtorganisation willen und weil die "Irrlehrer" an ihnen den stärksten Rückhalt hatten, im zweiten Iahrhundert von den Bischösen und anderen kirchlichen Männern erdrückt worden. Ignatius in Sprien und Hermas in Rom zeigen uns den Kampf gegen sie im vollen Ausbruch.

Das Einheitsband der ersten Gemeinden unter einander war die Liebe und — ihr Apostel. In ihm symbolisierte sich gleichsam die Einheit der Ekklesia. Seine Briefe und seine Schüler, die er mit Antworten und Aufträgen schickte<sup>1</sup>, waren die Organe seiner "Zentralgewalt", durch sie hielt er die Tradition seiner Lehre aufrecht: "Ich ermahne euch, seid meine Nachahmer. Eben deshalb habe ich euch auch den Timotheus geschickt, der mein liebes und teures Kind ist im Herrn. Der soll euch an meine Regeln in Christus (— christliche Regeln) erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre." Er unterstützt diese seine Boten auch mit seiner Autorität: "Wenn Timotheus kommt, so sorgt dafür, daß er sich bei euch nicht zu fürchten braucht. Denn er arbeitet am Werke des herrn wie ich auch. Darum soll ihn niemand gering achten!" 8

Aehnliche Ansätze einer um einen bedeutenden Missionar sich bildenden Organisation hat es wohl auch sonst gegeben; sie sind die Vorläuser späterer provinzialer und noch größerer Organisationen, wenn diese auch nicht direkt aus ihnen hervorgegangen sind, sondern das sich entwickelnde Bischofsamt zunächst diese patriarchalische Organisation überall zerstörte, wo ihre Reste sich erhalten hatten.

Mit dem, was wir betrachtet haben, sind die Anfänge aller kirchlichen Organisation erschöpft. Don ihnen aus entwickelten sich die großen regierenden Gewalten der späteren Zeit. Aber die Kirche ist weit mehr als ihre Derwaltung, die Kirche ist eine eigenartige Religionsform mit einem eigenartigen Lebensgeset, das zwar von den





regierenden Organen entwickelt ist, aber sich in ihnen nicht erschöpft. Daß das Evangelium Jesu zur Kirche ward, war eine geschichtliche Notwendigkeit; sie herauszuarbeiten, hat Paulus die ersten Schritte getan und tun müssen. Der enthusiastische Glaube an den heiligen Geist mußte sich schon bei ihm in harte und schlichte Arbeit verwandeln, weil starke zerstörende Mächte sich bald daran machten, sein Werk zu vernichten und den Leib des Christus zu zerreißen. Dabei kann man ganz absehen von dem Menschlichen, Allzumenschlichen, das auch in dieser "Brüdergemeinde" nicht aufhören wollte, ich meine persönliche Eitelkeit, kleinen Ehrgeiz, Klatschlicht und Derleumdung. Es handelte sich wirklich und vor allem um große und sachlich begründete Gesahren. Und zwar um folgende drei:

1. Die Gemeinde in Jerusalem geriet je länger je mehr in die hände einer extrem jüdischen gesetzlichen Partei, die von den heiden unter allen Umständen verlangen wollte, daß sie erst Juden und dann Christen würden; sie forderte Beschneidung und Gesetzesbeobachtung von jedem Gläubigen und suchte durch energische Agitation die Gemeinden des Paulus von ihrem Apostel loszureißen, um sie für ihre Gedanken zu gewinnen.

2. Ferner bildeten sich in diesen Gemeinden selbst Kreise mit asketischer Tendenz, denen Fleischessen und Weintrinken Sünde war und die mit den freien Paulischen auf die Dauer nicht zusammenleben zu können glaubten. Es tauchen hier zum erstenmal jene Heiligkeitsbestrebungen auf, die später im gnostischen Kampse noch schärfer hervorgetreten sind und schließlich zur Ausbildung einer besonderen Klasse der Asketen, der Mönche, geführt haben.

3. Die dritte Gefahr lag in dem heiligen Geist selbst, weshalb auch die Bestrebungen, ihn zu "dämpfen", schon in den Gemeinden des Paulus scharf hervortraten. Die Parole der "Freiheit" drohte schon im Urchristentum wie später in der Reformationszeit die kleinen Gemeinschaften zu zerreißen und in den Anarchismus der Tat hineinzustürzen. Je radikaler,





desto mehr vom "Geiste" getrieben, so schien es gewissen Gruppen der Christen schon in den Gemeinden des Paulus. Und eben darin lag die Gefahr, daß ihre ganze Existenz an dem festen Gefüge der staatlichen Ordnung zerschellen werde.

Im Kampf gegen diese drei zerstörenden Mächte hat Paulus gestanden, unermüdlich und voll unerschrockener Capferkeit. Sein Gott ist ein Gott der Ordnung und der Liebe. So hat Paulus den Grund zur Kirche gelegt, ohne daß er es wollte. Was er wollte, war: seine Gemeinden vor dem Untergang im Strudel einer religiösen Revolution, vor Bettel, vor Erniedrigung und vor Lieblosigkeit retten.

Der Kampf um die Freiheit vom Gesetz und die Selbständigkeit des Christentums.

Die gefährlichste Erschütterung hatten die Gemeinden des Paulus zu überstehen, als der offene Kampf mit einer streng judenchristlichen Richtung ausbrach und durch eine uns nicht mehr ganz durchsichtige schwankende und mitunter feindliche haltung der Jünger Iesu gegen den heidenapostel genährt wurde.

Jesus hat mit dem nur auf das Innerliche gerichteten Sinn und mit dem nur auf die große Katastrophe der Zukunst blickenden Auge noch weniger als Paulus eine Kirche gründen wollen, ja selbst große praktische Cebensfragen, die schon ihm sich aufdrängen mußten, kaum ins Auge gefaßt. So hat er auch die beiden wichtigen Fragen nach der Gültigkeit des Gesetzes für ihn und seine Jünger und nach der Predigt an die heiden niemals prinzipiell durchdacht oder gar ihren Zusammenhang erwogen. Er lebte der freudigen Zuversicht, daß man das Gesetzerfüllen könne; denn wer es recht verstand, der verstand es als einen Ausdruck für die zwei großen Forderungen der Liebe zu Gott sund der Liebe zu den Menschen. Und jeder rechte Jünger Iesu sollte ein herz so voll Liebe haben, daß es ihm ein Leichtes werden mußte, das ganze Ge-





set und die Propheten zu erfüllen, besser und tiefer als die Pharisäer es vorschrieben und taten. hielt man Jesu Einzelgebote wie Sabbat= und Reinheitgesetze entgegen, wenn er sich in der freudigen Gewißheit, als Gotteskind nicht ängstlich sein zu mussen, über sie hinwegsetzte, so argumentierte er von dem, was ihm als Gottes Wille im Gesetz entgegenleuchtete, gegen die Einzelgebote, ohne doch eine entscheidende Verwerfung des Gesetzes daraus abzuleiten. Seine Lebenshaltung wird darum auch wie die seiner Volksgenossen im ganzen gesetzlich gewesen sein. Nicht an regelmäßige Nichtbeobachtung des Gesețes, sondern an einzelne Sälle von Gesetesübertretung knüpft die Kritik seiner Gegner an. So hat Jesus das Gesetz nach seiner Meinung innerlich erfüllt, in Wahrheit hat er es überwunden. Denn mit Recht betont Paulus, daß das Geset als Gesetz notwendig das Entweder - oder enthält: alles oder nichts 1.

Die Konsequenz seines Verhaltens ist Jesu, selbst als er einen der Grundgedanken, auf denen das Gesetz ruht, den der kultischen Heiligkeit<sup>2</sup>, radikal bestritt, völlig verborgen gewesen. Erst Paulus hat sie im heißen Kampfe seines Lebens entdeckt.

Aehnlich ist es mit der Heidenmission. Freilich legen alle unsere Evangelien Issu Befehle zur Heidenmission in den Mund. Aber es ist bezeichnend, wie sie es tun. Sie schreiben sie dem auferstandenen Herrn zu, jedes an anderer Stelle und in anderer, seiner eignen Weise. Bei Markus tut es erst der unsechte, aber vielleicht noch der ersten Hälfte des zweiten Iahrshunderts entstammende Schluß. Bei Matthäus versammelt Issus seine Iünger auf einem Berg in Galiläa und gebietet ihnen: "Gehet hin und macht zu Jünger alle Völker, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Geistes, und sie zu beobachten lehrt alles, was ich euch geboten habe."<sup>4</sup> Schon die dreigliedrige Taufformel beweist, daß diese Worte recht spät sind; in der ältesten Zeit gab es nur eine Taufe





auf den Namen Christi1. Lukas läft den auferstandenen Jesus in Jerusalem noch am Sonntag Abend die Jünger zu allen Völkern mit der Verkündigung der Bufte zur Vergebung der Sünden schicken2 und schließt dann sein Evangelium mit der "Trennung" Jesu von seinen Jüngern und der Schilderung ihrer herzlichen Eintracht. Mit diesen zwei Bildern beginnt er dann wiederum den zweiten Band seines Werkes, die Apostelgeschichte; auch in dieser bekommen die Jünger sofort den Auftrag zur Weltmission3. Johannes endlich hat es gewagt, die große "Stunde" der heidenbekehrung bereits in das Ceben Jesu zu verlegen und der Mission ihre Rechtfertigung in dem wundervoll feierlichen Wort an die Heiden, die zu Jesus kommen, zu geben: "Gekommen ist die Stunde, daß der Menschensohn verklärt werde. Wahrlich! Wahrlich! ich sage euch: wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ganz allein: wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht" 4.

Eigentlich bezeugt auch Johannes hier, daß erst nach Jesu Tod seine Jünger an Mission dachten. Und selbst da übten sie zuerst eine Mission an Juden; der heidenmission standen sie fremd gegenüber, bis Paulus kam. Jesus selber hat an sie so wenig gedacht wie seine Jünger; die Zeit bis zum Ende war ja auch so kurz, daß sie nicht alle Städte Ifraels ausrichten zu können meinten, bis der Menschensohn komme 5. Freilich hätte Jesus keinen prinzipiellen Einwand erhoben gegen die Aufnahme der heiden, er ist nicht schlechter als sein "Samariter", er hat immer im Menschen, auch im Juden, den Menschen gesehen, und wo ihn aus heidenherzen ein Strahl warmer Menschenliebe traf, wie bei der Kanaanäerin, oder hilfesuchenden Glaubens, wie beim hauptmann von Kapernaum, da hat er wohl auch einmal geglaubt und gesagt, daß viele von Often und Westen kommen würden, mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tische zu liegen 6. Er hat nicht gemeint, daß sie dazu zuvor beschnitten oder getauft werden



müßten, nicht als Juden oder Christen hat er sie gedacht, sondern als liebende und gottvertrauende Menschenkinder. Aber das waren nur gelegentliche Aeußerungen, nur Zeugnisse eines freien und liebevollen Herzens, nicht Anweisungen für bestimmte Arbeit und Organisation.

Mit diesen großen Unklarheiten hat Issus seine Jünger zurückgelassen, als er von ihnen ging, und niemals haben sie sich aus diesen Unklarheiten herausgefunden. Nur sein Bruder Jakobus, der nicht sein Jünger gewesen war, aber bald eine führende Rolle in der Gemeinde spielte, und Paulus hatten eine bestimmte klare Stellung. Iener wollte wieder zurück zum Iudentum, dieser hatte erkannt, daß das Christentum eine neue Religion sei.

Paulus hatte sein gesetzesfreies Evangelium vierzehn oder siebzehn Jahre lang in Sprien und Cilicien mit Erfolg ge= predigt. Gemeinden waren entstanden, und weithin gab es Menschen, die an Jesus als den Christus, ihren heiland und Herrn glaubten, ohne Juden zu sein und ohne das Gesetz zu halten. Je mehr sich sein Werk ausbreitete, desto mehr aber ward Paulus unruhig. Es qualte ihn die eine Sorge: "Ob er nicht umsonst laufe oder gelaufen sei." 1 Mit einem Male tauchten nämlich in seinen Gemeinden allerlei Leute auf, die sich Brüder nannten, auch an Iesus als den Christus glaubten, aber gar nicht aus dem Derwundern über das, was sie da sahen, herauskommen konnten. Wie, die lieben Brüder hier aßen wirklich Schweinefleisch und Ersticktes? Sie waren wirklich nicht beschnitten? Und Paulus hatte das so angeordnet? Merkwürdig, diese sogenannte Freiheit! O, dann lebten sie wohl auch sonst noch so, wie sie wollten, wie die heiden? -Frei, ohne Gesetz, das hieß doch wohl überhaupt gesetzlos, zügellos? — Und dann fingen sie an zu erzählen. In Jerusalem war das anders; dort lebten aber auch die "Säulen" 2 der Gemeinde Gottes, ein Petrus und Iohannes, Jesu liebste Jünger, und gar Jakobus, der Heilige, der Bruder des Herrn,





der Gerechte, im Gesetz so untadelig, daß ihn selbst Priester und Schriftgelehrte bewunderten. In Ierusalem, ja da lebt man streng und recht. Da wird man es doch vielleicht besser wissen als hier. Wer ist denn überhaupt dieser Paulus? — War das Iudentum nicht die wahre Religion, wies nicht Paulus selbst stets auf das alte Testament hin? Ein frommer Iude sein und glauben, daß Iesus der Messias sei, das ist das rechte Christentum! So sprachen die Leute, die von Ierussalem kamen, von Ierusalem, "unsfrer Mutter".

Da kam die größte Stunde der Versuchung über Paulus und ein Kampf, wie er ihn schwerer fast nicht vor Damaskus gekämpft hatte; denn in einer Offenbarung entlud sich auch hier zulett der Seelenkampf des Apostels.

Nicht die sind die schwersten Stunden der Versuchung, in denen uns das Gemeine versucht, sondern die, in denen uns das Beste, das wir haben, eine Seite zuwendet, durch die es uns in Schuld stürzen kann. Was kann Paulus so gequält haben? Nur eins. Zu Paulus sprach die Stimme des Versuchers: Was gehen dich die Säulen in Jerusalem an? So wenig wie das hier umberschleichende Gesindel von falschen Brüdern, die nur als Spione gekommen sind, dir deine Gemeinden zu verwirren und absvenstig zu machen! Du bist ein Apostel Jesu Christi, dir ist er erschienen, erscheint er und gibt er Weisung und Cehre, du bist im dritten himmel gewesen und im Paradies, die Wundergabe der Jungenrede und der heilung haft du - sollst du um das Cob, um die Zustimmung derer betteln, dich por denen beugen, mit deren Bewilligung so ober so diese Spione hier herumschleichen? Die andere Stimme aber sprach: Du predigst immer von Liebe, Cangmut und Einigkeit, nun handle auch danach! Zu der Alkese, die du sonst übst, füge noch dies. Beuge dich, gehe hinauf nach Jerusalem. Willst du es wirklich wagen, den Leib des Christus zu gerreißen? Wissen jene Säulen nicht in der Tat mehr als du von ihm, den du verkündest? Und wenn





sie nun gar nicht verlangen, daß du deine Freiheit opferst und deine Gemeinden wieder in Knechtschaft führst? Wenn diese Ceute hier gar nicht recht unterrichtet sind? Iedenfalls das eine solltest du tun, die hand des Friedens bieten, so lange es geht. — Es war ein heftiger innerer Kamps. Eine Offenbarung schloß ihn ab: Paulus ging nach Ierusalem.

Er ging, doch nicht als ein Untergeordneter und zum äußersten entschlossen. Er nahm Barnabas mit, seinen alten Freund und Gefährten, einen auch bei den Uraposteln hochangesehenen Mann, der die Grundsätze seiner Mission teilte. Er nahm den Titus mit, einen jungen unbeschnittenen Griechen, ein lebendes Symbol seiner heidenkirche. Was er in Jerusalem fand, war mehr als er erwartet hatte, wenn es auch nicht so glänzend war, wie es die Apostelgeschichte berichtet, die gerade hier in ihrem berühmten 15. Kapitel die katholische Bearbeitung dristlicher Urgeschichte am deutlichsten zeigt. Sie hat aus der Zusammenkunft ein feierliches Apostelkonzil gemacht, auf dem ein Dekret erlassen wird, dessen hauptteil beginnt: "Der heilige Geist und wir haben für gut befunden . . . . " Und doch weiß Paulus von diesem Dekret gar nichts. Was sich aus Paulus entnehmen läft, ist dies: Seine Ceute aus den sprischen und cilicischen Gemeinden traf er wieder. Sie traten stürmisch als seine Ankläger auf und verlangten, daß Titus Anders standen die Urapostel. beschnitten werde. scheint der freiste gewesen zu sein. Er glaubt, wie Paulus, nach dessen ausdrücklicher Angabe2, daß man durch den Glauben an Jesus, den Christus, gerettet werde und nicht durch des Gesetzes Werke. Er war also bereit, das Gesetz aufzugeben. Durch die Rede des Paulus, durch die Tatsachen seiner Mission aber ward die ganze Versammlung mit fortgerissen. Die Macht seines Wesens offenbarte sich hier zum erstenmale benen, die er früher verfolgt hatte. Sie fühlten, wie hier ein Mann sprach, mächtig an Taten und Worten. Da sahen sie, daß ihm anvertraut war das Evangelium der Heiden, wie dem



177



Petrus das der Juden, und daß derselbe Gott, der den Petrus mit Wundergaben zu seiner Mission unter den Juden ausgestattet hatte, dem Paulus für die Heiden die gleichen Gaben geschenkt hatte. Und sie erkannten die Gnade, die ihm gegeben war, Jakobus und Petrus und Iohannes, die als Säulen galten; sie gaben ihm und Barnabas die Bruderhand, und man verabredete, Paulus und Barnabas sollten zu den Heiden, jene aber zu den Juden gehen. Allein der Armen in Ierusalem sollten die Brüder im Heidenland nicht vergessen, sondern Gaben zu ihrer Unterstützung sammeln. Das, und nicht was die Apostelgeschichte berichtet, war der Vertrag von Ierusalem. Die Apostelgeschichte² macht ganz kühn den Petrus "seit alten Tagen" zum Heidenapostel, während Paulus hier das Gegenteil sagt.

Nach einer aufgeregten Verhandlung, in der Paulus den "falschen Brüdern keinen Augenblick gewichen war", schien er gesiegt zu haben. In Wahrheit war das Ergebnis eine Vermittlung. Man verhüllte sich, wie stets in solchen Sällen, die ganze Schwere des Problems, das vorlag und bei den beiden Parteien eine verschiedene Cösung fand, und Iakobus schwieg, vielleicht einen Augenblick fortgerissen von der Persönlichkeit des Paulus. Man langte bei einem äußerlichen Schiedlichfriedlich an, das doch den harten Catsachen des Cebens nicht lange standbalten konnte.

Die Unzulänglichkeit der Vermittlung lag in der Zweisdeutigkeit des Ausdrucks "zu den Heiden gehen". Paulus versteht diesen Ausdruck immer geographisch. So schreibt er Röm. 1,5 von allen Heiden, zu denen auch die Römer geshören, und doch gibt es in Rom nach Kap. 7 Judenchristen. Er hat also unter Heiden die Heidenwelt verstanden und gemeint, für alle Gemeinden in der Heidenwelt solle sein Evangelium gelten. Was die Jünger gemeint haben, wissen wir nicht mehr genau. Sicher aber ist, daß sie bald nachher die entgegengesetze Deutung vertraten. Sie wollten für alle jus





denchristlichen Gemeinden das Gesetz aufrecht erhalten wissen, wenn sie es auch den heiden nicht auferlegen wollten. Das war aber in der Praxis sehr schwer durchzuführen; denn ein gesetzesstrenger Jude darf mit einem Nichtjuden nicht zusammen essen. Wie sollte dies Gebot durchgeführt werden in gemischten Christengemeinden, die doch in einer gemeinsamen Mahlzeit ihre größte kultische Seier hatten? An dieser Frage ist denn auch tatsächlich bald nachher der in Ierusalem geschlossene Vermittlungsvertrag gescheitert.

Gerade Petrus, der gute und weitherzige, der leicht begeisterte aber nicht zähe Mann, mußte die Veranlassung zu dem neuen Streit werden, der dem Paulus von nun an das Leben verbitterte und zu all den Sorgen, die er schon hatte, noch die allerschwerste fügte.

Petrus reiste nämlich bald nach den Jerusalemer Tagen nach Antiochien in Sprien, dem Mittelpunkt der neuen Beidenmission, wo nach der Apostelgeschichte schon por Paulus in den judischen Verfolgungen versprengte Gläubige eine heidenchrift= liche Gemeinde gegründet hatten, die in der bedeutenden handelsstadt mit ihrem großen Ausfuhrhafen nach dem Westen rasch emporblühte. Was Petrus dort fand, war die volle Freiheit der Daulischen: man lebte nicht mehr nach jüdischer Weise und af ohne Bedenken das herrnmahl miteinander. Petrus schloß sich diesem Brauche sofort an; er af nach judi= schen Begriffen Unreines mit unreinen Menschen, eben weil er überzeugt war, daß nicht das Halten des Gesetzes, sondern der Glaube an Jesus, den Messias, rette und rein mache. Allein das dauerte nur so lange, bis von neuem aus Jeru= salem Ceute kamen, die Jakobus geschickt hatte, um der ein= reißenden Geseklosigkeit ein für allemal halt zu gebieten. Das hatte er ja, als er dem Paulus die Hand bot, keineswegs gewollt, daß nun auch die Juden ohne das Gesetz leben sollten, nein, unverbrüchlich sollte es für sie weiter gelten, mochte darüber die Einheit des Christentums zugrunde geben. Bei





Jakobus wirkten die alten Instinkte und die ererbten Gewohnheiten stärker als der neue Geist: ihm graute vor Schweinefleisch, vor Ersticktem und Blut. — Auf Petrus machte die
Strenge des Jakobus tiesen Eindruck. Weiche Naturen werden
ja immer geneigt sein, wenn ihre vermittelnde Stellung an
den ernsten Forderungen des Lebens zerbricht, wieder zum
Alten zurückzukehren; so tat auch Petrus. Er zog sich zurück
und nahm am herrnmahl nicht mehr teil. Sein Beispiel aber
bedeutete ungeheuer viel. Alle Judenchristen und selbst Barnabas solgten ihm, Paulus stand mit seinen heiden allein.

Da flammte er auf. Jest stand sein Lebenswerk wirklich auf dem Spiele. Und er war nicht geneigt, es um der Ruhe des Petrus willen dranzugeben, dieses Petrus, der nicht wufite oder nicht wissen wollte, was er eigentlich tat. Ob er ihn und Barnabas vor versammelter Gemeinde Heuchler gescholten hat, wissen wir nicht; im Galaterbrief tut er es und erzählt er, daß er dem Petrus, um ihm die ganze Bedeutung seines handelns klar zu machen, vor allen gesagt habe: "Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst sciese ganze Zeit daher] und nicht judisch, wie kannst du die Heiden nötigen, sich jüdisch zu halten?" Ein Nötigen aber war in der Tat des Petrus Verhalten; denn indem er nicht mehr mit den heidendriften ag, erklärte er gleichsam, er werde sie fürderhin erst dann wieder als Mitchristen erachten, wenn sie gesetzlich leben würden. Und das widerstreite, meint Paulus, doch auch der innersten Ueberzeugung des Petrus: "Wir sind von Natur Juden und nicht "Sünder aus den heiden"; aber weil wir erkannt haben, daß der Mensch nicht aus Gesetzeswerken, sondern durch den Glauben an Christus Iesus gerechtfertigt wird, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir gerechtfertigt würden aus dem Glauben an Christus und nicht aus Gesetheswerken, denn aus Gesetheswerken wird kein Sleisch gerechtfertigt'."

Paulus meint, wenn das Gesetz nötig wäre, hätten sie ja





Juden bleiben können; aber eben weil sie das Gesetz für unzulänglich zur Seligkeit erkannt hätten, seien sie zum Glauben gekommen. Wer nun aber wieder das Gesetz zum Maßstab der Christlichkeit mache, der mache Iesus geradezu zum Derzanlasser von "Sünde" — im gesetzlichen Sinne: "Wenn wir nun, indem wir suchen in Christus gerechtsertigt zu werden, selber als "Sünder" erfunden würden sund wenn dieser gesetzliche Sinn der Sünde der richtige wäre], so wäre Christus ein Diener der Sünde?! das sei ferne! [Und doch müßte ich das annehmen.] Denn wenn ich das, was ich eben zerstört hatte, wieder ausbaue, so stelle ich mich selbst sin meinem früheren Handeln als "Uebertreter" hin!

Ich bin ja dem Gesetze gestorben durch das Gesetz, um Gott zu leben! Mit Christus bin ich gekreuzigt worden; ich lebe setzt gar nicht mehr: Christus lebt in mir. Sosern ich aber noch im Fleische lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.

Ich verachte nicht die Gnade Gottes. Denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit käme, dann wäre Christus umssonst gestorben!"

Was Petrus auf diese Anklage voll Schmerz und Jorn, aber auch voll sieghafter Glaubensgewißheit, erwidert hat und was darauf erfolgt ist, hat Paulus uns, durch seine eigenen Worte bis zum völligen Vergessen der Situation hingerissen, nicht mehr erzählt. Ihre Folge kann nur der Bruch mit Petrus und Barnabas gewesen sein. Wenigstens ging Paulus sortan seinen Weg allein. Die Apostelgeschichte hat freisich nach der Art, wie heute noch in der katholischen Kirche große Prinzipienfragen in persönliche Streitigkeiten umgedeutet werden, diese Trennung des Barnabas zurückgeführt?; uns scheint es nicht nur richtiger, sondern auch ehrenvoller, daß ihr alter Bund nicht an persönlichen Kleinigkeiten, sondern an schweren Lebensfragen zersprang.





Don dieser Stunde an aber ist Paulus auch einen neuen Weg gegangen, den Weg nach Europa, wie wir das schon früher gesehen haben. Und von dieser Stunde an sind ihm seine Gegner gefolgt, um seine Gemeinden seinem Einfluß zu entziehen. Nach zwei Fronten hatte er jetzt den Kampf aufzunehmen, nach außen und nach innen.

Die einzelnen Phasen dieses Kampfes hier zu verfolgen. hieße die Briefe des Apostels zu einem großen Teil wiedergeben; denn sie hallen wider von Angriff und Abwehr. Unsicher bleibt bei alledem, welche Rolle die Urapostel in diesem Kampfe gespielt haben. Wir finden zwar in Korinth eine Petruspartei1; aber es wird nicht deutlich, ob sie mit den radikalen Gegnern des Paulus, die seinen Ruf spstematisch zu untergraben suchten, gleichzusen ist. Ob die Jünger Jesu mit den Ertra-Aposteln gemeint sind, von denen Daulus bobnisch<sup>2</sup> spricht, ist ebensowenig sicher, ja mir nicht einmal wahrscheinlich. Aber daß sich die Gegner des Apostels, die in allen seinen Gemeinden wühlten, doch irgendwie mit ihren Namen deckten und sich auch sachlich wenigstens auf Jakobus mit Recht berufen konnten, ist nicht blok aus dem Galaterbrief3. sondern auch aus den Korintherbriefen zu entnehmen. Die Gefahr war nicht gering; das zeigen die Vorgange in Galatien, wo bereits ein Teil der Gemeinde sich hatte beschneiden lassen und Sesttage zu feiern begonnen hatte. In Korinth haben die Gegner boses Mistrauen zwischen den Apostel und seine Gemeinde gesät, und mehrmals schien der völlige Bruch nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Bis in die Gefangenschaft hinein haben sie sein Werk zu stören gesucht, selbst im Philipperbriefe noch schilt Paulus im grimmigen Jorn die hunde, die auf ihr fleisch vertrauen d. h. auf ihre Beschneidung, "die Verschneidung." \* Muß er doch auch klagen, daß sie freilich als Prediger des Evangeliums auftreten<sup>5</sup>, aber es im Parteigeist tun, nicht aus lauteren Beweggründen, sondern weil sie damit Leid auf seine Bande häufen, ihm in der Ge-





fangenschaft noch seine Gläubigen entreißen wollen 1. Hier hat Paulus einmal das bekannte Wort gefunden: "So wie so, mit oder ohne Hintergedanken: Christus wird bekannt gemacht, und darüber freue ich mich."<sup>2</sup> Aber das ist kein Wort der Dersöhnlichkeit und Milde, sondern ein hartes Wort der herbsten Derurteilung, ganz dem Ton entsprechend, den er auch sonst diesen Teuten gegenüber anschlägt.

Der Kampf ist von beiden Seiten mit der größten Schroff= heit geführt worden, keine von beiden Parteien hat den Gegner in seinen reinen Motiven verstanden, keiner dem andern gerecht zu werden versucht. Nicht den Judenchriften, sondern den Juden gegenüber hat Paulus das Wort geprägt: sie eifern um Gott, aber im Unverstand3. Die Judenchristen hat er gang anders behandelt, als Lügner und Verleumder, als Seelenfänger und herrschsüchtige Ränkeschmiede. In der Tat haben sie auch, zumal in Korinth, mit hinterlist gearbeitet. Und des Apostels Sehler, die gewaltsamen Ausbrüche seines jähen Temperaments, sind, wenn sie auch ungerecht sind, doch noch leichter zu ertragen als die niedrige und versteckte Kampfesweise seiner Gegner. Der gange Kampf aber beweist, daß das Urdristentum bei all seiner Größe, ja bei allem heroismus doch ebensowenig wie irgend eine andere Epoche des Christentums die klassische Zeit der neuen Religion gewesen ist, wenn das Christentum wirklich die Religion der Liebe ist.

Nach einer Seite hin hat Paulus gut gemacht, wo er zu weit gegangen war: den Uraposteln gegenüber. In Antiochien hat er den Petrus offen oder verblümt einen Heuchler genannt, und auch später sind ihm harte Worte gegen die "Säulen" über die Lippen gekommen, wenn ihm der haß der Ceute, die sich auf sie beriefen, wieder einmal recht wehe getan hatte. Dennoch hat er immer wieder für die Armen der Urgemeinde Geld gesammelt und trot mancher Verleumdungen, die seine Gegner gerade daran knüpften, nicht aufgehört, es zu tun. Er hat auch immer der Urgemeinde und ihren Aposteln





einen Dorzug in religiösen Dingen zuerkannt und verlangt, daß seine Gemeinden mit Ehrfurcht und Liebe an die Muttergemeinde denken sollten. Ja schließlich hat er sogar für den Frieden mit den Aposteln, für ihre Zustimmung sein Leben eingesetzt und verloren. Denn um die Kollekte zu überbringen und doch auch wohl um sich mit ihnen noch einmal zu besprechen, ist er wieder hinaufgezogen nach Jerusalem. Einer seiner Begleiter hat uns diese Reise beschrieben und erzählt, wie in Chrus und in Cäsarea christliche Propheten im Namen des heiligen Geistes den Paulus bewegen wollten, nicht nach Jerusalem zu gehen. Sieben Tage ist Paulus damals in Chrus geblieben; dann ist er doch gegangen wie einst vor elf Jahren. Er wußte, was seiner wartete.

Aber eins wußte er nicht: daß die Junger inzwischen gegen die Verabredung von Jerusalem einen Erlaß hatten ausgehen lassen, der als die Bedingungen, unter denen die Judendriften mit den heiden gusammenleben zu können glaubten, anführte: die Enthaltung von Gökenopferfleisch, von Ersticktem, von Blut (also von nichtgeschächtetem fleisch) und von der Unzucht. Jest erst ward ihm das mitgeteilt3. Es war für ihn ein Schlag ins Gesicht, wenn man das Wort Unzucht auf geschlechtliche Sünden beziehen muß. Es könnte allerdings auch verbotene Verwandtschaftsehen andeuten sollen, und es liegt vielleicht näher an diese zu denken, wenn man die andern Derbote, die alle kultischer, nicht sittlicher Art sind, ins Auge Beides kann auch zusammen gemeint sein, wie in der alttestamentlichen Stelle, die den Aposteln wohl vor Augen gestanden hat 4. In diesem wahrscheinlichsten Sall stand aber wieder das naturhaft heilige neben dem Sittlichen: Unzucht und Nicht-Geschächtetes! Schienen die Jünger damit nicht zu bestätigen, was seine Gegner immer behauptet hatten: er lehre die sittliche Zügellosigkeit, indem er die Gesetlosigkeit lehre? - Es sollte freilich wieder eine Vermittlung sein: auf die Beschneidung und das halten des ganzen Gesetzes hatten die





Apostel gemäß der Verabredung verzichtet, scheinbar verlangten sie nur ein kleines Entgegenkommen. Dennoch war ein Schritt ins Judentum zurück mit Energie gemacht: rein war danach doch wieder nicht der Mensch, der eine reine Gesinnung hatte, sondern der, der kein Ersticktes und kein Gögenopferfleisch aß: die Schwachen hatten auch prinzipiell gesiegt und wie überall, wo sie siegen, das Christentum in diesem Punkte auf die frühere Religionsstufe herabgezogen.

Ist alles dann so zugegangen, wie die Apostelgeschichte weiter erzählt — wir haben keine andern Nachrichten —, so hat sich Paulus stumm gesügt, ja selber noch ein Nasiräatszgelübde mit Opfern¹ auf sich genommen, "damit alle Iudenschristen erkennen sollten, daß sie falsch von ihm berichtet seien und er selbst dem Gesetz gemäß wandele"². Hat er das getan und ist er dabei im Tempel verhaftet worden, so hat er in Wahrheit tragisch geendet und nicht ohne seine Schuld im höchsten Sinne des Wortes. Er hat dann aus falscher Friedensliebe und um sein Werk zu retten, den Iuden noch einmal ein Iude werden wollen³. Aber hier war nicht mehr der Ort dazu. — Wer das von dem Apostel nicht glauben will, mag geschichtlich oder literarkritisch diese Stelle ansechten; die Apostelgeschichte ist keine Quelle erster Güte.

Der Geist der Geschichte war jedenfalls nicht mit dem Paulus, der mit geschorenem haar, die Weihegabe des Nasir in den händen, vor dem Altar zu Ierusalem stand. Er war mit dem Manne, der vor elf Iahren in derselben Stadt einen Sieg für die Freiheit vom Gesetz und den Christus in uns ersochten hatte, der die Religion der Innerlichkeit und der Wiedergeburt seitdem verkündigte. Dieser ist von Sieg zu Sieg durch die Welt geschritten, nachdem er in jener entscheidenden Stunde das Christentum gerettet hat; denn indem er die Iünger Iesu dazu fortris, damals seine heidenchristen für rechte Christen anzuerkennen, auf Beschneidung und Gesetz prinzipiell zu verzichten, hat er das hinabgleiten der neuen



Religion auf die Stufe der alten naturhaften Geschesreligion verhindert und sie vor dem Untergang im Judentum bewahrt. Mochten schroffe Judaisten auch immer wieder Beschneidung und Gesetz fordern, sie waren und blieden für die große Christenheit abgetan. Nur die Unsicherheit in bezug auf die Speisengedote blied zurück und wurde erst langsam, wenn auch nicht überall in gleicher Weise überwunden: auch hier blied wie im Sakrament und im Dogma ein Einfallstor für die frühere Religionsstuse bestehen. Dem Kampf mit den Judenchristen aber verdanken wir so viel, daß wir heute noch dankbar für diesen Kampf sein müssen. Durch ihre Angriffe ist Paulus genötigt gewesen, seine klarsten und bedeutungsvollsten Briefe zu schreiben, wie den Galater= und den Römerbrief, ist er gezwungen worden, sich selbst und sein Leben zu schildern, wie er es sonst nie getan hätte, im zweiten Korintherbrief.

Daß Paulus so hell im Lichte der Geschichte steht, verbanken wir allein diesem Kampf. Aber noch mehr: daß das Christentum in des Paulus Worten immer wieder die Mittel findet, sich seine Freiheit gegenüber jedem Gesetz, der Werke oder der Dogmen, zu erkämpfen, verdanken wir ihm. Auch daß wir das Christentum in Europa haben, ist mit durch diesen Kampf bedingt.

## freiheit und Aengitlichkeit.

Niemals hat Paulus die Judenchristen als "Schwache" behandelt, als Menschen, die nur aus Aengstlichkeit und Scheu sich nicht bis zur rechten christlichen Freiheit emporschwingen könnten. So gaben sie sich auch nicht; sie pochten auf ihre alten väterlichen heiligtümer, auf das Gesetz und die Beschneidung. Und doch lief sicherlich auch bei ihnen viel Aengstlichkeit und Grausen vor der Freiheit, vor Schweinesleisch und Blut, mit unter, "natürliches" d. h. durch Jahrhunderte lange Entwöhnung zur Natur gewordenes Grausen. Aber hier fühlte Paulus zu deutlich, daß es sich um ein herabziehen des Chri-





stentums auf die Stufe der alten, unseligmachenden Religion handelte. Darum war er fest und entschieden, bis vielleicht zu jenen Tagen vor seiner Gefangennahme in Jerusalem.

Anders stand er einer zweiten Gruppe in seinen Gemeinben gegenüber, die aus Scheu und Aengstlickeit den Genuß von Opfersleisch oder von Fleisch überhaupt verwarf. Das Derbot des Opfersleisches steht auch unter den Forderungen des Dekrets der Jünger; aber in Korinth ist es nach der ganzen Art, wie Paulus davon schreibt, nicht eine judenchristlicke Forderung gewesen. Was die "Schwachen" vom Genusse des Opfersleisches zurückhielt, war die sakramentale Auffassung des Opfers als eines Blutbundes mit der Gottheit: man fürchtete, ein Genosse der Dämonen zu werden, in eine geheimnisvolle, aber reale Gemeinschaft mit ihnen zu geraten, mit der sie Gewalt über Leib und Seele des Menschen dekommen: "Einige essen nach ihrer seitherigen Gewohnheit noch bis heute das Opfersleisch der Götter als solches, und ihr Gewissen, schwach wie es ist, wird dadurch besleckt."

Andere "Schwache" treffen wir in Rom an 2. Der Schwache ist dort Gemüse, d. h. kein Fleisch, und trinkt keinen Wein, ja er nimmt Anstoß am Fleischessen und Weintrinken, ist also strenger Vegetarianer. Auch hält er hier besondere Festtage heilig und arbeitet an ihnen nicht.

Die Askese jeder Art, geschlechtliche Enthaltsamkeit, Degetarianismus und Antialkoholismus, ist wohl so alt wie die Menscheit auch, so alt wie die Genüsse, deren Verneinung sie ist. Aber es gibt Zeiten, in denen sie eine Großmacht wird. Es sind nicht die gesundesten Zeiten der Menscheit, in denen die Reaktionen der Askese mit elementarer Gewalt ausbrechen; es sind Zeiten der ausschweisendsten Genußsucht und der bezinnenden Dekadence. Solche Zeiten, in denen die alten Lebensziele und der Glaube der Väter zerbrechen, in denen das Genießenwollen die Menschen wie ein Wahnsinn erfaßt, in denen sied tonangebenden Kreise in einen Rausch der





Das römische Kaiserreich war eine Zeit, in der die Wunderblume der Askese und Mnstik herrlicher gedeihen mußte als je; denn kaum je mag die Menschheit so mit Bewußtsein in der Ueppigkeit gelebt haben wie damals. Auch das junge Christentum wurde bald von einer stark asketischen Stimmung erfaßt, Mnstik ist es seit dem Pfingstag in Jerusalem, seit ber "Auferstehung" Jesu stets gewesen.

Paulus selbst lebte in Chelosiakeit und hat sie auch durchaus als die höhere Reinheit betrachtet, wenn er auch natur= lich genug empfand, um einem, der sich in ihr guälte, zur Che zu raten1. Er hat nicht bemerkt, daß er damit gang die Stimmung der Ceute teilte, die er sonst "Schwache" nannte; er hat es deshalb nicht bemerkt, weil ihm bei diesen als Aenastlichkeit entgegentrat, was ihm hier als Gnadengabe Gottes und besondere Kraft erscheinen konnte. Aber die Stimmung dieser "Aengstlichkeit" war doch im alten Christentum weit verbreitet, und ihre Trager beurteilten sie gar nicht als Aengstlichkeit, sondern als heiligkeit, Reinheit und Kraft. Nur beim Essen von fleisch gaben sie vielleicht selbst als Grund Angst vor Befleckung durch die Tierseele an, die sie mit dem Sleisch zu essen fürchteten. So seltsam uns das zu sein scheint, auch der judische Brauch, nur rituell Geschächtetes, seines





Blutes völlig beraubtes fleisch zu essen, geht auf den Glauben zurück, daß das Blut die Seele sei oder die Seele enthalte. Und ein Essen fremder Seelen macht den Menschen "besessen" von diesen fremden Seelen, ist Geisterbefleckung. Es liegt schließlich also dem Vegetarianismus damals derselbe Gedanke zugrunde wie dem Nichtessen des Opferfleisches und dem Schächten der Juden. Auch im Weine wohnt nach antikem Derstand die Gottheit des Weines, die den Menschen "des Gottes voll" macht im Rausche; mit ihr "befleckt" man sich, wenn man ihren Trank genießt, ihr dient man mit dem Becher. Das sind die Gedanken, welche die Askese damals rechtfer= tigten, heute tun es andere Gedanken; ihr eigentlicher Grund aber ist in den psychischen Zuständen zu suchen, die wir por= hin betrachtet haben. Daß man so empfand und dachte, zeigen die Beschreibung Iohannes des Täufers bei Lukas 1 und die schon erwähnte Schilderung Jakobus "des Gerechten" bei hegesipp, die also lautet: "Dieser war von Mutterleib an h e i l i g: Wein und sandern Rauschtrank trank er nicht, B eseeltes [d. i. fleisch] aß er nicht. Ein Schermesser kam nicht auf sein haupt, mit Del salbte er sich nicht, ein Bad brauchte er niemals. [Der Abscheu vor der Kultur geht bis zum Schmutz]. Ihm allein war es erlaubt, in den Tempel [zu Jerusalem] zu gehen. Denn er trug auch nichts Wollenes, sondern Leinenkleider. Und er allein ging in den Tempel, und man fand ihn dort auf den Knieen liegend und um Der= gebung für das Dolk betend, sodaß sich auf seinen Knieen wie bei den Kamelen Schwielen gebildet hatten, weil er immer knieend zu Gott gebetet und um Vergebung für das Volk ge= fleht hatte." Wenn diese Schilderung auch nicht der Wirklichkeit entspricht, so sehen wir aus ihr doch, was für ein Ideal driftlichen Lebens in gewissen Kreisen der Christenheit herrschte und wie man es begründete. Hier liegen die Wurzeln des Mönchtums.

Weder in Korinth, wo man sich nur vor dem Opfer-



fleisch fürchtete, noch in Rom, wo man gar kein Sleisch ak, waren diese Richtungen zur Zeit des Paulus so ausgesprochen und energisch wie später in der Christenheit; aber dem Frieden und der Einheit der Gemeinde waren sie gefährlich genug. Denn es trat ihnen eine ebenso bewußte Partei gegen= über, die sich ihre Freiheit nicht verkummern lassen wollte. Sie stand auf dem rechten Grundsak, daß nichts Aeußerliches, kein Effen und Trinken, den Menschen rein oder unrein machen könne, meinte aber daraus das Recht ableiten zu dürfen, die andern nicht bloß die Schwachen zu nennen, sondern auch ob ihrer Schwachheit zu verachten. Diese Ceute fühlten sich als die, welche "die Erkenntnis hätten", als die "Freien". Andrerseits nahmen die "Schwachen" nicht bloß "Aergernis", d. h. sie gerieten nicht nur in Gefahr, vom Christentum wieder abzufallen, weil es ihnen Zügellosigkeit und Verkehr mit Dämonen und Seelen zu sein schien, sondern sie "richteten" auch die Starken und machten dadurch den Rift nur noch größer. Eine gemisse Berechtigung dazu gab den Schwachen nicht bloß der Glaube der Zeit, sondern auch die Tatsache, daß es bei den Opfermahlzeiten sehr schlimm herzugehen pflegte. Sittliche Bedenken unterstützten also ihre religiösen Skrupel. Die "Starken" natürlich wollten gerade zeigen, daß sie auch mitten in der schlimmsten Umgebung und in den schwersten

Die Gefahr, daß diese beiden Strömungen die Christenheit zerreißen würden, wurde erst im zweiten Jahrhundert dringend. Aber Paulus hat sie mit sicherem Blick bereits gesehen und mit fester hand zu unterdrücken versucht, ohne doch die Menschen, die sie hervorriesen, unterdrücken zu wollen.

Dersuchungen stark bleiben könnten.

Im Prinzip steht er auf der Seite der Starken, die die rechte Erkenntnis haben. Er weiß, daß es keine Götter gibt, daß also das Opferfleisch nichts ist. Trotz dieser Theorie hat er freilich an diesem Punkt mit seiner ganzen Zeit geschwankt, da er die Götter und ihre Bilder wohl für nichts, d. h. für





ohnmächtige Geistwesen hielt, aber doch glaubte, daß hinter den Bildern die Dämonen wirkten, denen auch in Wahrheit das Opfer gelte und mit denen man durch das Opfer in Berührung komme. Und so hat er auch die Teilnahme am Opfer selbst gänzlich verboten aus Jurcht vor den Dämonen. Aber sonst war er über diese Jurcht hinaus und hat im ersten Korintherbrief das alttestamentliche Wort "des herrn ist die Erde und was auf ihr ist" gegen alle Angst vor Besleckung der Speisen angeführt, wie er auch im Römerbrief das schöne, freie Wort gefunden hat: "Ich weiß und din selber unrein ist." Dies Wort enthält eine ganz klare Erkenntinis der neuen, christlichen Vorstellung von heiligkeit und drückt die rechte Stellung zur Natur und ihrem gesamten Leben deutlich und scharf aus.

Dennoch verlangt Paulus Aufgeben dieser Freiheit um der Schwachen willen. Daß es hier eine Grenze gebe wie beim Judenchristentum, daran hat er nie gedacht. Er hat dabei Sähe entwickelt, die von seinem frommen und seinen sittlichen Sinn das höchste Zeugnis ablegen, er hat selbst den folgereichen Grundsah gewagt: "Wenn durch Speise mein Bruder in Gesahr kommt, seinen Glauben zu versieren, so will ich in Ewigkeit kein Fleisch essen." Von den Schwachen hat Paulus nichts verlangt, als daß sie nicht lieblos richten und den Bruder wegen seiner Freiheit nicht für versoren halten sollten. Augenscheinlich glaubte er, es werde ihm eher möglich sein, die Freien zum Verzicht als die andern zum hineinwachsen in die Freiheit zu bringen.

Er begründet seine Forderung durch eine Reihe von religiösen Gedanken: Gott ist der Richter aller Christen, nicht soll ein Bruder den andern richten; Christus ist allein unser herr, nicht soll ein Bruder über das Gewissen des andern herr sein wollen. Aber wiederum soll keiner den Glauben des andern in Gefahr bringen, denn Christus ist für den Gläubigen ge-





storben: ihr seid zu teuer erkauft, um leichtherzig sein zu dürfen. Endlich: das Reich Gottes, des Christen vornehmste Sorge, ist mehr als die Frage nach Speise und Trank, nach Genuß und Askese, nach Vegetarianismus und Alkohol, es ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im heiligen Geist!

Sittliche Gedanken treten unterstützend hinzu: Höher als die "Erkenntnis" steht die Liebe. Erkenntnis — ohne Sittlichkeit — bläht auf, Liebe erbaut, wirkt stets sittlich förbernd auf den Menschen und seine Umgebung<sup>2</sup>. Wer das nicht "weiß", hat noch nicht die rechte "Erkenntnis". Gewiß: alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nühlich, nicht alles erbaut. Keiner soll sein Wohl suchen, sondern das des andern!

Stark klingt auch schon ein kirchlicher Con in diese Ermahnungen hinein. "Haltet euch ohne Anstoß bei Iuden und Griechen!" Kirchliches Chrgefühl sollt ihr haben! Aber noch ist der Con gemildert durch den religiösen Nebenklang: es ist Gottes Chre 4, um die es sich handelt, wenn ihr unanstößig lebt, und es geschieht zum besten eurer Brüder, damit sie nicht verloren gehen.

Entscheidend aber für die Entstehung der Kirche ist, daß Paulus, wie die Urapostel in seiner Abwesenheit es taten, seinen Gemeinden ein kirchliches Gesetz in der Speisenfrage gegeben und somit eine kirchliche Sitte begründet hat. Keine Rede ist dabei von dem angeblichen Dekret von Ierusalem, das nach dem fünfzehnten Kapitel der Apostelgeschichte damals bereits vorhanden gewesen wäre, ein neuer Beweis dafür, daß sie sene Derhandlungen falsch dargestellt hat. Selbständig entwirft Paulus die neue Lebensordnung seiner Gemeinden. An einem Opfermahl, also am heidnischen Kultus selbst, soll niemand teilnehmen. Anders aber ist es mit dem Fleischessen überhaupt zu halten: "Esset alles, was auf dem Markte verkauft wird, ohne zum eures Gewissens willen' swie die Aengstlichen sagen] Untersuchungen süber die herkunft des Seilgebotenen] anzustellen: denn des herrn ist die Erde und was sie





füllt. Wenn ein Nichtchrist euch einlädt und ihr wollt hingehn, so esset alles, was euch vorgesett wird, ohne "um eures Gewissens willen' Untersuchungen anzustellen sob es nicht etwa Opferfleisch sei, was man vorsetz]. Wenn aber jemand euch sagt: das ist Opferfleisch', so est es nicht, um deswillen, der euch darauf ausmerksam macht smag das ein heide sein, der den Christen versuchen oder ein ängstlicher Christ, der ihn zurückhalten will und um des Gewissens willen. Ich meine nicht das eigene Gewissen, sondern das des andern."

Drei Gesichtspunkte sind es, die dem Apostel dabei vorichweben. 1) An die persönliche Ueberzeugung des einzelnen hat das kirchliche Handeln nicht zu rühren. Eine Uniformierung liegt Paulus gang fern, ein Geset soll keinen Christen drücken, und die grundsätzliche Freiheit ist festzuhalten. Aber die neue Gesinnung der Liebe soll um des Bruders oder um der kirchlichen Ehre willen zum Opfer der Freiheit bereit machen. 2) Er will eine feste Schranke gegen die alte Religion haben, eine offene Scheidung der Christen vom Götterdienst. 3) Er will aber doch unnötige Konflikte — bei Einladungen etwa und unnötig viel Gerede über die Sache vermeiden und es da= bei seinen Gläubigen ermöglichen, freundschaftlichen Derkehr und Geselligkeit gang in der alten Weise gu pflegen. ruhiges und stilles Leben in der Welt — das ist hier wie so oft der Gedanke gewesen, der dem kirchlichen handeln zugrunde lieat.

Das sind kirchliche Maßstäbe von großer Weite und Weitherzigkeit. Leider hat Paulus aber hier nicht gesehn, daß genau wie die Judenchristen, so auch diese "Schwachen" das Christentum auf eine niedere Religionsstuse herunterzuziehen drohten, in der nicht die reine Gesinnung, sondern die "reine Speise" zum Kennzeichen wahren Christentums gemacht wurde. Er ist dem "Richten" der Brüder nicht schroff genug entgegengetreten, und sein Verlangen eines unbedingten Verzichtes auf die Freiheit um des schwachen Bruders willen geht zu





weit, sie bedeutet am letzten Ende doch ein Aufgeben des Christentums überhaupt.

Es ist einer der interessantesten Kämpse in der werdenden Kirche, der sich um diese Frage abgespielt hat. Die Kirche hat, immer mehr von den asketischen Stimmungen der Kaiserzeit befallen, das Problem nur sehr notdürftig gelöst, indem sie die Schwachen zu heiligen Mönchen, die Starken zu Christen zweiter Ordnung, zum Weltvolk, gemacht hat. Eigentslich ist das Richten der Schwachen auf die Dauer doch stärker gewesen als die Starken.

Erst Luther hat hier Wandel geschaffen.

## Dirtuofentum und Gottesbienft.

Weit größere Gefahren als von dem Gegensatz der "Starken" und "Schwachen" drohten der jungen Gemeinschaft von dem "heiligen Geist" selbst, der sie gegründet hatte. Gewiß haben sich auch jene Starken für ihre Kraft und Freiheit auf den Geist berufen und diese Schwachen für ihre Reinheit und Heiligkeit wohl nicht minder darauf, daß sie seine Gefäße sein müßten. Aber seine eigentliche Rolle spielte in den Augen der Neubekehrten der Geist im Gottesdienst.

Wenn man einen urchristlichen Gottesdienst besuchte, ohne an ihn gewöhnt oder mit ihm bekannt zu sein, so mußte man gewaltige und hinreißende, aber auch seltsame und befremdende Eindrücke bekommen. Die Menschen, die in dem einsachen Zimmer standen oder auf den Knieen lagen, waren in einer auffallenden Erregung. Man sah es ihnen an, daß es in ihnen gährte und arbeitete, daß da etwas lebte, das zum Licht wollte, daß jeder von denen, die da zusammenkamen, "einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Zungenrede, eine Auslegung hatte." Und wes das herz voll war, des ging der Mund über in Seuszen und Jauchzen, in Singen und Reden, in Mahnung, Tröstung und Gebet. Wild und jäh brach es mitunter aus. "Sie sind voll süßen Weines", so sagten nicht Weines.





bloß Spötter 1. "Wer es nicht kennt, muß meinen, ihr wäret verrückt", urteilt selbst Paulus 2 vom Ueberschwang der Zungenrede. Freilich wer Sinn hat für das Gewaltige im Menschen, das stärker ist als sein bewußtes Leben, mächtiger als ererbte Schamgefühle und die natürliche Scheu vor dem öffentlichen Bekennen und Reden, den kann auch das Stammeln und Jauchzen der Jungenrede, den kann auch ein Amen und hallelujah mächtig ergreifen, das andern nur Spott und Abscheu auf die Lippen ruft. Paulus verstand aber auch die Regungen des Widerwillens und mahnte deshalb seine Gemeinden davon ab, sich allzu oft und in zu großer Zahl der Zungenrede hinzugeben, die Prophetie, die Gabe begeisternder verständlicher Rede, sollten sie mehr pflegen. Denn auch der Fremdling und Caie, der in die Versammlung komme, werde von ihr mächtig ergriffen und erschüttert werden. Wenn sie so in klaren, machtvollen Worten mit der instinktiven Sicherheit des Menschen, der gelitten und gerungen und sich gesehnt hat wie der Fremde, der da voll Erwartung eine solche Versammlung besucht, die geheimsten Tiefen seines herzens aufdeckten, dann werde er niederfallen und bekennen: "Wahrhaftig ist Gott in euch!" 3 Das war keine Phrase, Paulus sprach aus Erfahrung. Wie bei einigen jener Spott: Sie sind voll suffen Weines, so ist bei anderen gewiß auch dieses Bekenntnis: Sie sind des Gottes voll, die Antwort auf die gewaltigen Eindrücke eines solchen urchriftlichen Gottesbienstes gewesen.

Aber diese Wucht der Begeisterung, diese Gewisheit, unmittelbar ein Organ des heiligen Geistes zu sein, Offenbarungen der Gottheit künden und deuten zu können, und jener unwiderstehliche Drang zum Bekennen, Reden und Cobpreisen, barg zwei Gruppen von Gefahren in sich, die gleicher Weise an Form und Inhalt dieser Gottesdienste sich anschlossen.

Einmal lag die Gefahr nahe, daß das Christentum in einen orgiastischen Kultverein ausartete. Was dann alles in der ekstatischen Raserei der Jungenrede vorkommen konnte,



nicht anders.

war nicht abzusehen. Muß doch Paulus auf eine Anfrage der Korinther hin erst ausdrücklich erklären, wenn jemand ausrufe "Verflucht sei Jesus", so sei da kein heiliger Geist mehr wirksam, sondern dämonischer Einfluß! Daran kann man ermessen, was alles vorgekommen sein mag. Daß selbst solche Slüche auf Jesus ausgestoßen worden sein können, ist dem nicht unglaublich, der weiß, wie in der Ekstase und im Traum gerade auch das unterdrückte und gewaltsam zurückgestoßene Ceben der Seele sich mächtig flutend Bahn bricht. Aber wenn auch nur ähnliches vorkam, so war das erschreckend und die Gefahr groß genug. Für das sittliche Ceben hatten die Geistesgaben nicht geringere Gefahren im Gefolge: Eitelkeit und Streitigkeiten zwischen denen, die reden wollten, virtuosen= hafte Ueberschätzung der Formen des frommen Lebens und Unterschätzung der schlichten Sittlichkeit, das sind die Begleiterscheinungen, die sich jeder "Schwärmerei" so leicht anhängen. In Korinth und in andern Paulischen Gemeinden war das

Die zweite Gruppe von Gefahren knüpfte daran an, nur lag sie mehr nach der Seite des Inhaltes der neuen Religion zu. Die Dirtuosen, die Geistesmenschen im besondern Sinne, spalteten nicht nur die Gemeinden in Parteien, sondern sie brachten auch das Christentum in die Gefahr, seinen Stifter zu verlieren. Man fing in Korinth schon an, sich nach Paulus, Apollos und Petrus zu nennen, ja vielleicht trat der Christus-Name schon als Feldgeschrei einer vierten Partei neben diese drei.

Gegen beiderlei Gefahren hat Paulus die überragende Stellung Jesu betont. Ein Mensch, der in der Ekstase nicht mehr Jesus seinen Herrn nennt, ist von einem Dämon besessen; ein Mensch, der den Leib des Christus zerreißt, sich oder einen andern seiner Jünger zum Parteihaupt macht, verzeht sich an der Gemeinde Gottes, dem Leibe Christi, dem Tempel des heiligen Geistes: "Wisset ihr nicht, daß ihr Gottes

13 \*





Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt! Wer aber den Tempel Gottes sourch Streit oder Parteiung] verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, das seid ihr.... So rühme sich keiner eines Menschen, es ist alles euer: heiße es Paulus, Apollos, Kephas, Welt, Leben, Tod, Gegenwart, Zukunft, alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes." Auch die höchsten Geistesträger, die Apostel, die alle Gaben in sich vereinigen, sind nur Lehrer und Diener der Gemeinde Gottes, ihr zu gut, Verwalter der Geheimnisse Gottes. Jesus Christus aber ist viel mehr, er ist Grund des ganzen Baues, der Grund, der bleibt und ein für allemal gelegt ist. Jesus, der Herr, und die Gemeinde Gottes, das sind die unerschütterlichen Felsen, an denen die alles verwaschenden Wogen eines enthusiastischen Dirtuosentums abprallen.

Ueber die Einheit der Gemeinde Gottes hinüber in die Einheit ihrer großen übersinnlichen Besitztümer greift der Apostel an anderer Stelle, um den Kampf und die Unordnung unter den Geistesgaben in ihrem Unrecht aufzudecken: "Wohl gibt es Unterschiede in den Gnadengaben, aber es ist ein und derselbe Geist; Unterschiede in den Dienstleistungen, aber es ist ein und derselbe herr; Unterschiede in den Kraftwirkungen, aber es ist ein und derselbe Gott, der alles in allen wirkt."

Und nun tritt er jedem Hochmut, jedem Prahlen mit bessonderen Gaben schroff entgegen. Die vielen Glieder am Leibe des Christus sollen sich nicht über einander erheben und einsander gering achten, jedes ist gleich bedeutungsvoll und darum soll ein jedes seinen Dienst tun.

Damit wendet er sich zu den schönsten und tiefsten Gedanken, die er jenem hochmütigen Pochen auf virtuose Frömmigkeit entgegensetzt. Höher als alle Geistesgaben ist die höchste Gabe der Liebe. Ihr singt er im 13. Kapitel dann das hohe Lied, immer in scharfer Beziehung zu den andern





formellen Erlebnissen der Frommigkeit: Wenn ich mit Menschen= und Engelzungen reden könnte, wenn ich Prophetie hätte und Glauben zum Bergeverseten, wenn meine religiöse Begeisterung bis zum vollen Opfer der Güter, selbst des Lebens ginge — ohne die schlichte, treue Liebe wäre das alles nichts! Religion ohne Sittlichkeit ist die raffinierteste Selbstsucht, welche die Erde kennt. Und dann beschreibt Paulus die Liebe mit ihren kleinen und doch so gewaltigen Sorderungen, daß jeder gestehen muß: wer so lieben kann, wer so tragen und dulden, arbeiten und sich freuen kann, der muß wirklich den heiligen Geift, jene große neue Seelenkraft im Dollmaß besigen. Die Liebe muß wahrlich die größte Geistesgabe sein; denn sie fordert die größte Kraft im Alltäglichsten und Kleinsten. Daß Paulus das hat sagen und eindringlich machen können, das ist für das Christentum aller Zeiten wichtig geworden: religiöse Selbstsucht hat in ihm keine Stelle, Sanatismus und Dirtuosentum sind in ihm unechte Eindringlinge. Das drei= zehnte Kapitel des ersten Korintherbriefs ist von der höchsten kirchengeschichtlichen Bedeutung, es ist das Grundgesetz einer wahren dristlichen Kirche, die kein anderes Bekenntnis hat als die Cat und keine größere religiöse Kraft kennt als die Liebe zu Gott und den Menschen. Wie sehr Paulus hier im Sinne Jesu gesprochen hat, braucht man nicht zu beweisen.

Don hier aus hat er nun auch den Iwek des Gottesdienstes im engeren Sinne bestimmt und gesordert, daß alles,
was dort geredet und gesagt werde, der "Erbauung" diene.
Damit meint er nicht eine ästhetisch-mystische Erhebung, sondern
sittliche Förderung, ja er nennt es einmal ganz einsach mit
einem unter uns für die Predigt verpönten Worte: Unterricht<sup>1</sup>. Er, der große Mystiker, der mehr als alle mit Jungen
redet, der alle Entzückungen der Ekstase kennt, in alle Wonnen
der Andacht eingedrungen ist, er will in der Gemeindeversammlung lieber füns Worte verständiger Rede sprechen als
unzählige voll ekstatischer Dunkelheit. Geh in dein Kämmer-





lein, wenn du mit Gott sprechen willst — das ist der Grundsatz auch seiner Frömmigkeit, wenn sie gleich nicht so keusch war wie Iesu schlichtes und herbes Wesen.

Neben diese sittlichen Grundsätze hat Paulus auch hier die ersten kirchlichen Anordnungen gestellt, die Anfänge der Liturgie. Sie gehen von dem obersten Gedanken aus, daß Gott ein sittliches Wesen und darum ein Gott der Ordnung sei, deshalb soll alles wohlanständig und in Ordnung geschehen 1. Während einer Versammlung sollen höchstens zwei bis drei Jungenredner auftreten und einer soll ihr unverständliches Stammeln, Jauchzen und Singen in klarer Rede nachträglich erklären. Auch von Propheten dürfen nur zwei oder drei sprechen, die andern sollen schweigend dasitzen und das Vorgetragene beurteilen. Und damit nie durcheinander geredet werde, soll der Redende sofort schweigen, wenn sich einer der Dasitzenden gedrungen fühlt zu sprechen. Eine schein= bar sehr harte und seltsame Bestimmung, aber leicht erklärlich, da man annahm, daß derselbe Geist in allen spreche und also, wenn er ein neues Instrument erwähle, damit ankündige, daß das frühere jest zu tönen aufhören solle. Den Einwand, daß der Redende doch fühlen könne, er habe noch manches zu sagen, schlägt Paulus mit dem Satze nieder, daß die Prophetengeister, jene "Zerteilungen" 2 des heiligen Geistes, den Propheten untertan seien und Gott ein Gott der Ordnung sei.

Dieser Absmitt würde unvollständig sein, wenn nicht auch noch des Abendmahls oder, wie man damals sagte, des Mahles des Herrn gedacht würde. Freilich drohte hier Unordnung, Streit und Eifersucht nicht von einem Ueberschwang der Begeisterung aus, sondern sie kam von der natürlichen Leidenschaft und den eingewurzelten Untugenden der neuen Christen her. Eine tieser eindringende Betrachtung sieht dennoch beides nicht in einem Gegensat, sondern versteht, wie es im letzten Grund hier wie dort dieselben psychischen Anreize waren, die wirkten. Denn Begeisterung ist, wie Paulus richtig ge-

sehen und 1. Kor. 13 gesagt hat, an sich noch keine Tugend: auch sie wird erst durch den Inhalt, auf den sie sich richtet, geheiligt. Und den "Geistesmenschen", die nicht liebend dienen, sondern bewundert über die Seelen der andern herrschen wollten, mußte er denselben Vorwurf machen wie denen, die beim Abendmahl Unordnung und wüstes Wesen hervorriesen. Nur, daß er hier viel schrösfer auftritt, denn viel nackter, wenn auch vielleicht nicht unentschuldbar und voll bewußt, machten sich hier alte Untugenden breit, hochmut und Trunksucht.

Wie war das möglich? - Um das zu verstehen, muß man sich daran erinnern, daß das Abendmahl ein sakramentales Essen und Trinken geworden war. Ein wirkliches Essen und zwar, dem Namen "Abendmahl" entsprechend, die gegen Abend eingenommene hauptmahlzeit des Tages war es immer gewesen. Bald aber muß es den Charakter einer Erinnerung an den Tod Jesu gang verloren haben. Die Apostelgeschichte - vielleicht sogar eine alte Quellenstelle in ihr — erzählt, daß man "im Jubel" "das Brot in den häusern gebrochen" Und in der Cat hatten sich selbst die Einsetzungs= worte, wie wir schon gesehen haben, bis zur Zeit des Daulus so verändert, daß man sie sprechen konnte, ohne an den Tod Jesu zu denken. Die Stelle, an der Paulus vom Abend= mahl spricht, ist in vieler hinsicht so wichtig, daß sie uns aus= führlicher beschäftigen muß. Sie lautet: "Dor allem höre ich, daß es Spaltungen unter euch gibt, wenn ihr Versammlung haltet, und zum Teil glaube ich es; denn es muß Spaltungen bei euch geben, damit die Guten unter euch kund werden. ihr zusammenkommt. so ist es nicht möglich, ein swirkliches Herrnmahl zu feiern; denn jeder nimmt sich beim Essen seine eigene Mahlzeit vorweg, und der eine hungert, während der andere im Weine schlemmt. habt ihr nicht häuser zum Essen und Trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin kann ich es nicht! - Denn ich habe





pom herrn ber überliefert bekommen, was ich euch auch überliefert habe, daß unser Herr Jesus in der Nacht, da er sich in den Tod gab svielleicht: da er verraten ward], ein Brot nahm und, nachdem er das Dankgebet gesprochen hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch [bestimmt ist], dies tut zu meinem Gedächtnis.' Ebenso auch den Becher nach dem Essen mit den Worten: Dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut: das tut, so oft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis.' - Denn so oft ihr dies Brot effet und diesen Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des herrn, bis er kommt [=wiederkommt]. Daher wer das Brot ikt oder den Becher des herrn trinkt in unwürdiger Weise, der vergeht sich an dem Leib und Blut des Herrn. Es prüfe sich aber der Mensch selbst, und dann esse er von dem Brot und trinke von dem Becher. Denn wer da ift und trinkt, ift und trinkt sich ein Gericht [Strafurteil Gottes, wie es Paulus gleich darauf in der Catsache erblickt, daß einige Gemeindeglieder in Korinth krank geworden, andere gestorben sind], wenn er den Leib nicht unterscheidet [von gewöhnlichem Abendessen]." 1

Man sieht deutlich, daß Paulus auch früher schon die Abendmahlsworte überliefert hat, und doch haben die Korinther in freudiger Feststimmung geseiert, ohne an Iesu Tod zu denken. Es handelt sich in diesen Worten eben um den Leib und das Blut des erhöhten Herrn, des himmlischen, deren mystischen Genuß man erlebt, um den neuen Bund, dessen Glied man dadurch wird. An den Tod erinnert Paulus nur so, daß er sagt: Besinnt euch darauf, daß Jesus diese Worte in der ernstesten Stunde seines Lebens, in der Nacht vor seinem Tode gesprochen hat, also solltet ihr ernst seiern. Alles was hinter den Worten: "Nacht, da er sich hingab", steht, ist unbetont und nur Wiederholung. Daher setzt nachher Paulus auch noch einmal ein mit einem "denn", das dem ersten ganz parallel steht und den Erklärern, eben weil sie den Abendmahlsworten schon die Todeserinnerung abgewinnen, viel zu schaffen



macht, während Paulus einfach sagt: Ich kann euch nicht loben: denn 1) Jesus sprach die Worte in jener furchtbaren Nacht... denn 2) ihr verkündigt mit dem Abendmahl den Cod Jesu.

Mit diesen Sätzen nun hat Paulus dem herrnmahl einen neuen Charakter aufgedrückt: nicht mehr oder nicht nur ist es Genuß des himmlischen Gutes in überströmender Freude, sondern ernste Erinnerung an den Tod Jesu und ernster Em= pfang des heiligen Gutes! In diesem Zusammenhang steht übrigens auch der berühmt gewordene Sat vom unwürdigen Genuß des Abendmahls, der durch seine verkehrte Verwendung im Katechismusunterricht und in Beichtgottesdiensten der Seier des Abendmahls mehr Teilnehmer geraubt hat als aller Unglaube der Welt. Er hat das Abendmahl zu einem Akt des Grauens und Entsetzens vor allem für viele Kinderseelen gemacht. Es ist wahrlich Zeit, daß man den Spruch in seinem schlichten ursprünglichen Sinn verstehe und alle falschen dogmatischen Deutungen beiseite lasse. Jenes unwürdige Genießen des Abendmahls im Sinne des Paulus ist, wie aus dem Zusammenhang deutlich hervorgeht, einzig und allein das wüste Treiben, das sich in Korinth eingeschlichen hatte, daß die Reichen und Wohlhabenden nicht auf die Armen und Sklaven warteten, um ihnen mitzuteilen, sondern für sich agen und sich dabei Ausschreitungen bis zur Trunkenheit zu schulden kommen ließen, daß sie den Ceib des herrn nicht unterschieden von einem gewöhnlichen Effen. Ein unwürdiger Genuf, der heute schon einfach durch die Sorm unfrer Seier unmöglich ge= macht ist.

Paulus ist es, der auch dazu wieder den ersten Anstoß gegeben und die ersten liturgischen Formen geschaffen hat. Denn so verfügt er zum Schluß für die Art des Abendmahls-Gottesdienstes: "Daher, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammen kommt, wartet auf einander. Wenn einer hungert, soll er zu hause essen, damit ihr nicht euch zum Gerichte Ver-





sammlung haltet." <sup>1</sup> Noch bleibt das Abendmahl ein Mahl, aber das Mahl, das Essen, bleibt nicht mehr die Hauptsache: der Sinn des Ganzen, das dabei gesprochene Wort drängt die Mahlzeit in den Hintergrund.

Auch hier traten also neben den inhaltlichen Gedanken über die rechte Art dristlichen Gottesdienstes die ersten liturgis schen Gebote, freilich hier wie im Wortgottesdienst alle noch sehr weit und auf die Dauer dem Bedürfnis nach Ordnung und Seierlichkeit nicht gewachsen. Darum hat es noch Jahrhunderte gewährt, bis langsam die großen Liturgieen erwuchsen, wie sie in der katholischen Kirche heute noch gebraucht werden und von denen die evangelischen Liturgieen doch nur mehr oder weniger gelungene Umbauten sind. Freilich hat man gegenüber der zersplitternden Wirkung der Gnosis verhältnismäßig ichnell eine einigermaßen feste Ordnung, wenn auch noch keine vollkommene Liturgie, in der Kirche entwickelt. Schon um das Jahr 150 vermag der christliche Philosoph Justin den römischen Kaisern eine weit verbreitete Ordnung des Gottesdienstes als die christliche zu schildern, in der die freie Rede und freies handeln von Nichtbeamten keine Rolle mehr Damit war freilich jeder Art von Unordnung ein Ende gemacht: aber das kühne Dertrauen auf den Geist der Ordnung war aufgegeben. Gesetz und Sitte herrschten wieder, und von dieser Stunde an lagerte auch über dem Innerlichsten und Individuellsten die schwere Decke des Beamtentums. Die Stimme des Geistes schwieg allmählich im dristlichen Gottesdienst, um der heiligen, hergebrachten Liturgie und der heiligen Schrift wieder Platz zu machen, wie einst im Judentum. kleiner Ersatz des einst so reichen Lebens war die Predigt des Priefters, ein schwacher Ersat, denn daß die sakramentale Weihe, die später den Priester machte, auch die Gabe der gottentstammten Rede weckt, ist ein seltener Sall. Uebung und Bildung aber vermögen diese Gaben wohl bis zu einem gewissen Grade vergessen zu lassen, doch nicht zu ersetzen. Priester





und Prophet sind zumeist die heftigsten Gegner — auch wieder in der Kirche — gewesen, und der Priester kann nur herrschen, wo er den Propheten getötet oder zum Derstummen genötigt hat.

Aber auch wo, wie in den evangelischen Kirchen, das Priestertum — bis auf geringe Reste — überwunden ist, hat sich bis heute nicht wieder die freie Rede des Herzens eingestellt — höchstens bei den verachteten "Sekten". Der "Beamte" hat bei uns vielsach das Werk des "Priesters" fortgeführt. Die "Gemeinde" ist meist nur ein Gedankengebilde geblieben, da man den einzelnen nicht mehr mit allen Rechten eines mündigen Christen hat ausstatten mögen. Wir kranken nicht nur an den Resten des Sakramentsbegriffes, wie sie sich in "Ordination", besonderem Priesterkleid und teilweise auch besonderer Priesterethik zeigen, sondern noch mehr am Beamtentum, aus dem wir beim besten Willen nicht recht herauskommen.

## Glaube und Welt.

Die größte Gefahr endlich erwuchs der jungen Religion und der neuen Gemeinschaft durch das innerste Wesen ihrer Frömmigkeit selbst. Die urchristliche Religion ist in ihrem Kern Mystik und Apokalyptik: Leben in Gott, in Christus, im Geist, im Jenseits, in der zukünstigen, nicht in dieser Welt. Daraus erwächst, wenn auch nicht immer eine revolutionäre, so doch eine anarchistische Stimmung, eine Feindschaft oder wenigstens eine volle Verachtung gegen "die Welt", ihre Güter und Werte, ihre Gemeinschaften und Organisationen. An nichts hat der Apokalyptiker auf dieser Welt ein positives Interessenur im Missionseiser ist er groß, als Missionar des Kommenden will er die Welt bezwingen: "Die Zeit ist nur noch kurz; hinfort gilt es, daß die da Frauen haben, seien, als hätten sie keine; die da weinen, als weinten sie nicht, die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Wer Einkäuse macht, tue es im





Gefühl, daß sein Besitz nicht dauern wird; wer die Welt benutzt, im Gefühl, daß er sie nicht ausnutzen wird. Denn die Gestalt dieser Welt ist im Vergehen."

Mit dem sicheren Instinkt der Selbsterhaltung hat der römische Staat sich gegen den Anarchismus der neuen Religion gewandt, der in der Verweigerung der Kaiseranbetung seinen deutlichen symbolischen Ausdruck fand. Wer die ganze Glut der anarchistischen hoffnungen des ersten Christentums nachfühlen will, der lese einmal das erste heilige Buch, das diese Religion hervorgebracht hat, die Offenbarung des Johannes, das Buch, das einst den herzschlag driftlicher Frömmigkeit offenbarte, heute in der Kirche vergessen und verschollen, der Sektierer Traumbuch und ein eifrig behandeltes Objekt gelehrter Forschung geworden ist. Man versenke sich einmal in die wunderbaren Bilder, in denen dies Buch den Staat und die junge Religion einander gegenüberstellt: dort das Tier, das Gewalt hat über Stämme, Völker, Sprachen und Nationen, angebetet von der gangen Welt und sein Zeichen der gangen Welt auf Stirn und hand schreibend, und hier das Camm auf dem Berge Zion mit den hundertvierundvierzigtausend Dersiegelten, den lügenlosen Friedensmenschen, den Jungfräulichen, die sich mit Weibern nicht befleckt haben; dort die Erde von Asien bis Rom übersät mit den blutigen Leichen der Feinde Gottes, hier das himmlische Jerusalem mit seinen goldenen Straßen und diamantenen Toren, durch welche die heiligen wandeln in seliger Ruhe. Und ihr Gott wird ihr Licht sein.

Das Christentum war eine einzige große Empörung wider den Staat, den klassischen Staat, den römischen, es war Anarchismus der Gesinnung. Die zertretene Menscheit schrie in ihm nach Erlösung von diesem Staat, seinen Kriegen und seinem "Recht". Man darf sich durch die gelehrte Meinung von der Uebernahme der apokalnptischen Dorstellungen aus dem Judentum, die ja ganz richtig ist, über die wahre innerliche Grundlage dieser Uebernahme und dieser Hoffnung nicht täuschen





Iassen. Weil das Ceben im Staate die Menschen zur Derzweiflung trieb, wurden sie Anarchisten, und weil sie sittliche Menschen waren, weil ihre Kritik der "Welt", des Staates, gerade von der Ciebe zu den Ceidenden ausging, wurden sie nicht Anarchisten der Tat, des Terrorismus, sondern Anarchisten des Glaubens und der Hoffnung, der Apokaspptik. Der Staat sollte sterben.

Und er mußte sterben, wenn man schon allein die Grundsähe des Paulus vertrat: nicht mehr heiraten, und das Recht nicht mehr suchen, weil man über ihm steht 1. Es ist dieselbe passive Gesinnung, die im zweiten Jahrhundert Tatian in seiner "Rede an die Griechen" (11) klassisch also ausgesprochen hat: "herrschen will ich nicht, reich werden mag ich nicht. Offizier ober Beamter zu sein verachte ich, Unzucht habe ich hassen lernen, Seefahrten aus Habgier unternehme ich nicht, Kränze 3u erringen strenge ich mich nicht an, Ruhmsucht habe ich abgetan, den Tod verachte ich, jeglicher Krankheit fühle ich mich überlegen, Kummer reibt meine Seele nicht auf." An solcher Gesinnung, wenn sie bis zum Martyrium entschlossen und wahrhaftig ist, scheitert der Staat in dem Augenblick, wo es ihr gelingt, die Mehrzahl seiner Bürger zu ergreifen. hat Colstoi ganz richtig erkannt, so gut wie es die römischen Kaiser und Beamten gefühlt haben.

Jeder Anarchismus zerscheitert aber an sich selber. Die Macht der Organisation ist stets stärker als er, sie wird ihn eher zerreiben als er sie. Denn schließlich geht er entweder im Martyrium unter oder er drängt doch aus dem Martyrium hinaus zur Revolution, und im offenen Kampf ist er immer der Schwächere. Ueberdies ist das Bedürfnis des Menschen nach Ehe und Familie und nach ihrem Schutz durch eine übergreisende Macht — ein Bedürfnis, das einst den Staat geschaffen hat — so unausrottbar, daß kein weltabgewandter Glaube und kein Ekel vor seinem Mißbrauch es je aus der Welt schaffen kann.





Wie weit das Urchristentum in seiner radikalen Negation des Bestehenden bis zur Tat gegangen ist, können wir heute nicht mehr ganz durchschauen, da uns diese Strömungen nur undeutlich durch die Schilderungen und Maßregeln ihrer Gegner bekannt sind. Unter ihnen steht Paulus an erster Stelle; denn er hat mit dem sicheren Gefühl für die lebenschaffenden und sittlichen Mächte in der Menschheit trotz all seinem prinzipiellen Radikalismus doch scharf und klar die mannigsaltigen Strömungen bekämpst, welche auf eine tatsächliche Zerstörung des Gemeinschaftslebens binausliesen.

Doch wirkte das Vorhandensein der heidnischen Welt, in die die junge Religion eintrat, auch in entgegengesetzer Rictung. Sie rief nicht bloß eine radikale Opposition hervor, sondern sie bewirkte auch eine allmähliche Angleichung der neuen Religion an die Gewohnheiten, Maßstäbe und Ziele, die vorher vorhanden waren. Die Bekehrten, so sehr sie sich als neue Menschen, als wieder Geborene fühlten, trugen die Spuren des alten Adam doch noch deutlich genug mit sich herum, und nicht nur ihre Sakramente und Erlösungen suchten sie in der neuen Religion, sondern ihre alten andersartigen Gewohnheiten und ihre vorchristliche Gerechtigkeit oder Sittlichkeit brachten ihr neues Leben immer wieder in die Gefahr, schlaff und tot zu werden.

Ueberblickt man die verschiedenen Gebiete des sozialen Lebens und die Anordnungen, die Paulus hier trifft, so begegnet man stets den gleichen Grundüberzeugungen und den von ihnen geleiteten in sich übereinstimmenden Maßnahmen, die der Apostel trifft.

Die Grundlage alles sozialen Lebens, die Ehe, hat Paulus mit den asketischen Strömungen seiner Zeit, wenn auch nicht als etwas schlechthin zu Verwerfendes, so doch als etwas Minderwertiges angesehn: "Gut ist es einem Mann, keine Frau zu berühren." Nicht bloß die Erwartung, daß das Weltende nähe bevorstehe, und daß die da heiraten, in der





bevorstehenden Trübsal ihrem Leib Leiden zuziehen<sup>1</sup>, hat ihn zu dieser allgemeinen Aussage getrieben. Nein, er sieht die Ehe überhaupt nur vom geschlechtlichen Gesichtspunkt aus an und erlaubt, daß "wegen der Unzucht", d. h. um sie zu vermeiden, jeder seine Frau und jede Frau ihren Mann haben darf<sup>2</sup>. Eine innerliche Schätzung der Ehe sindet sich bei ihm nicht. Dennoch ist er jedem Ueberschwang in der Askese, zumal jeder Kraftprobe, wie sie damals bereits in der Christenheit begannen, mit nüchterner Entschiedenheit entgegengetreten.

So hat er zunächst allen denen, die asketisch zu leben versuchten und doch die Gnadengabe, die sich Paulus auf diesem Gebiet zuschreiben darf3, nicht besitzen, sondern in der Enthaltung "brennen", eindringlich geraten, lieber zu heiraten, als den aufreibenden Kampf weiterzuführen und dabei etwa aus Uebersittlichkeit in Unsittlichkeit zu fallen. Solche Gefahr lag da besonders nahe, wo bereits die Kraftprobe der geschlechtlichen Enthaltung in einer Scheinehe begonnen hatte. Die etwas dunkle Stelle 1. Kor. 7, 36-38 scheint solche Kraft= proben, wie sie später gang häufig waren, bereits für die apostolische Zeit zu bezeugen: junge Männer lebten mit Jungfrauen gusammen im innigsten, nur nicht geschlechtlichen Derkehr und suchten dadurch die Kraft ihrer Sittlichkeit zu beweisen, den Satan unter die Suge zu treten. Die Gefahren eines solchen Zusammenlebens hat Paulus nicht durch Verschärfung des Gebotes, sondern durch Erlaubnis der Ehe abzuwenden gesucht. Dabei hat er aber keinen Augenblick verschwiegen, daß die Durchführung des ehelosen Zusammenlebens durch= aus das höhere und die heirat nur eine Notauskunft sei: die heirat ist in diesem Sinne "gut", aber das andere ist "das Beffere" 4.

Aehnlich lagen die Dinge in den schon vollzogenen Chen. hier drängten asketische Stimmungen zu einer Umwandlung der Ehen in Scheinehen, und entweder traten dann dieselben





Gefahren nur in vermindertem Grade d. h. nicht nach außen hin auffallend ein, oder es entstand Streit und haß, wenn etwa nur der eine Gatte solchen asketischen Stimmungen verfallen war. Daher gestattet Paulus ein asketisches Leben in der Che nur auf Zeit1 und nur nach gemeinsamer freundlicher Derabredung und gibt dem einen Chegatten ein sittliches Recht auf den andern2. In Mischen lagen aber die Derhältnisse noch etwas anders, dennoch hat Paulus die gleichen Gesichts= punkte auf sie angewandt. Er perbietet dem dristlichen Teil schlechthin, die Ehe zu trennen. Und doch waren der reli= qiösen Bedenken genug. Konnte man die innigste Gemein= schaft, in der "zwei Menschen Einer werden", wie auch Paulus sagt3, mit einem Menschen weiterbestehen lassen, über den die Dämonen Macht hatten? Mußte man sich nicht an ihm "beflecken", mußten heilige nicht unrein werden durch die Gemeinschaft mit dem "Unreinen"? - Man muß sich nur vorstellen, wie stark diese alten animistischen Heiligkeitsgedanken beim Opfer und beim Sakrament noch waren, um das ganze Grausen des dristlichen Gatten por dem unchristlichen zu verstehen. Bei diesen Empfindungen und bei der natürlichen Liebe zu den Kindern sett darum des Paulus gegenteilige Ansicht auch ein, nicht etwa bei dem Gedanken sittlicher Liebe: "Wenn ein Bruder eine ungläubige grau hat und diese willigt ein mit ihm zu leben, so soll er nicht von ihr lassen. Und ebenso, wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und dieser willigt ein, mit ihr zu leben, so soll sie nicht von ihm lassen. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau durch den Bruder; sonst wären ja auch eure Kinder unrein, und sie sind doch heilig!" 4 Paulus behauptet damit, daß die Kraft des heiligen größer ist als die Kraft des Unreinen, beides im Sinne des Naturhaftheiligen der vorchristlichen Religion. Diese Begründung ist aber nicht in Wahrheit das Motiv gewesen, das ihn dazu trieb, dem dristlichen Teil das Verbleiben in der Ehe zur





Pflicht zu machen, sonst hätte er die Mischehe überhaupt gestatten mussen. Das hat er jedoch nicht getan: eine Witwe darf nur "im herrn" d. h. einen Christen heiraten1. Ueberdies hat er dem dristlichen Teil geboten, sofort auf einen Scheidungsvorschlag des heidnischen einzugehen; er hat das getan selbst im Gegensatz zu dem berechtigten Missionseifer des driftlichen Chegatten, der immer noch hofft, den Gatten für die neue Religion zu gewinnen. Und dabei hat er endlich auch das Motiv ausgesprochen, das ihn zu all seinen Anweisungen geführt hat: "Wenn sich der ungläubige Teil lossagen will, so mag er es haben. Bruder und Schwester [d. h. Christen] sind an solche nicht gefesselt; in Frieden hat uns Gott berufen. Weißt denn du, o Frau, ob du deinen Mann retten wirst? oder weißt du, Mann, ob du deine grau retten wirst?" In der Cat, wenn man sein Bedürfnis nach Rube und Frieden, nach einem stillen Sicheinfügen in die Welt mit möglichster Dermeidung von Streit und offenen Kämpfen, ein sittliches, aber noch mehr ein kirchliches Bedürfnis, klar erkannt hat, dann versteht man die Gebote dieses ersten dristlichen Gesetzgebers in ihrer inneren Einheit. Und man ist erstaunt, daß derselbe Mann, der so glühend auf den Untergang dieser Welt hofft, so klug sich an sie anzuschmiegen weiß. Aber wahrscheinlich ist — nach der ganzen Stimmung zu urteilen, aus der des Apostels Briefe gehen — das Motiv nicht Weltklugheit, sondern Weltverachtung gewesen: das Gefühl, daß es nicht der Mühe wert sei, den Kampf um diese Dinge aufzunehmen. Es hat so gerade die Gleichgültigkeit gegen den Gegner diesem das Eindringen ermöglicht: eine Beobachtung, die man ja auch sonst oft genug machen kann.

Im Bestreben, den "Frieden" zu wahren, ist Paulus auf diesem Gebiet endlich so weit gegangen, selbst das Wort des Herrn, das die Trennung der Che verbot, beiseite zu setzen. Wie Matthäus nachher in dieses Verbot, einem "menschlichen" Gefühl folgend, die Worte "ausgenommen den Sall der ehe-Weinel, Paulus. 14



lichen Untreue" eingesett hat, so hat Paulus, noch viel stärker dem Nichtkönnen seiner Gemeindeglieder oder ihrer asketischen Stimmung sich anschmiegend, nicht bloß bei einer Trennung von Seite des Nichtchristen die Scheidung geduldet, sondern überhaupt nur verlangt, daß solche, die sich trennen, sich nicht wieder verheiraten. Auch diese Erlaubnis ist einem wohlverständlichen Interesse des "Friedens" entsprungen, während Iesus in kühnem Glauben von zwei harten herzen, die sich nicht in einander sinden zu können meinen, Buße und Liebe verlangt hatte. So wandelt sich die überschwängliche Sittlickkeit Iesu bei Paulus bereits in mögliche kirchliche Sitte und kirchlich durchführbares Geset.

Die Kirche hat erst später wieder unter dem Druck starker asketischer und gesetzlicher Neigungen das Scheidungsverbot Iesu hervorgeholt und durchgeführt. Indem sie es aber aus einer sittlichen Sorderung in ein Gesetz des kirchlichen Rechtes umwandelte, hat sie sich zur höchsten Unwahrhaftigkeit verdammt. Denn da sie eben als Kirche, d. h. als Kompromiß, doch immer wieder genötigt ist, auf die "herzenshärtigkeit" 2 der Menschen Rücksicht zu nehmen, so ist sie zu der Lüge verdammt, eine Ehe, deren Scheidung ihr aus weltlichen, kirchlichen oder sittlichen Gründen nötig scheint, für ungültig, d. h. für gar nicht geschlossen zu erklären. Dadurch hat sie das ganze Cheleben, so hoch sie es als Sakrament zu werten behauptet, in eine entsekliche Unsicherheit gestürzt; denn niemand ist seiner wirklichen Ehe d. h. der sakramentlichen heis liqung seiner Che sicher in dieser Kirche, die, wenn es ihr gut bünkt, die Ehe nicht trennen, sondern für nicht geschlossen erklären kann. hier heift es, wie überall beim kirchlichen Recht, umkehren. Das kirchliche Recht ist eine einzige große Lüge, denn es will sittliches Leben mit Rechtsgesetz zwingen und schügen und verwechselt dann beides, mahrend Recht und driftliche Sittlichkeit sich schroff gegenüberstehen. Es ist eines der größten Verdienste der Reformation um die Menschheit,



211



das erkannt zu haben. —

Jesus hatte von seinen Jüngern den Verzicht auf ihr Recht gefordert, sowohl in Ansehung des Besitzes - wer mit dir um bein hemd rechten will, dem laß auch den Rock dazu - als in Ansehung der Ehre - wer dich auf die rechte Backe schlägt, dem halte auch die andere hin. Ein Gebot, das in seinen Konsequenzen die ganze "Welt" aus den Angeln heben würde, denn sie hat noch heute alle hände voll zu tun, um überhaupt erst einmal den Menschen in seiner Rechtssphäre sicher zu machen und zu schüten. Schon in Korinth mußte Paulus mit den alten Gerechtigkeitstrieben kämpfen, so hoch auch die Wogen des Enthusiasmus gingen: es begannen schon wieder Rechtshändel um Mein und Dein zwischen den Gliedern der Gemeinde. hier hat Paulus zwar in der Theorie noch den Standpunkt Jesu vertreten, aber bereits in einer so abgeschwächten Sorm, wie es heute unsere Prediger auch tun: "Es ist für euch überhaupt schon ein Mangel, daß ihr Klagen wider einander habt. Warum lagt ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum last ihr euch nicht lieber berauben? Statt dessen übt ihr selbst Unrecht und Raub, noch dazu an "Brüdern"! Man sieht aber fast das Achselzucken des Apostels und hört sein großes Aber und versteht seine Berücksichtigung der menschlichen "Schwachheit", mit der er aufgibt, alles Ernstes und mit sittlicher Strenge den Verzicht auf das Recht zu verlangen. Er ist auch hier wieder ganz der große Kirchengrunder — "und da zu an Brüdern!" - und gebietet nur, daß Chriften nicht vor heidnisch es Gericht gehen dürfen, daß sie sich selber Richter sein sollen. Sie, die einst die Engel richten sollen, werden doch wahrlich auch über Mein und Dein zu entscheiden vermögen!2 Das ist ihm das Schlimme, was vor allen Dingen beseitigt werden muß, daß die kirchliche Ehre verlett ift: "Bruder rechten mit den Brudern, und dagu vor Ungläubigen!"3 Wir verstehen den Apostel, die Motive seines Nachgebens und sein "doch wenigstens"



wohl. Aber indem er auch hier wieder sich anbequemt, hat er den Grund gelegt, auf dem nachher jenes große, wunderbar sein gegliederte Gebäude des kirchlichen Rechts erbaut worden ist, das all die unsäglichen Konflikte zwischen Staat und Kirche herausbeschwört, Konflikte, in denen nicht die Sittlichkeit mit dem Recht, sondern ein Recht mit dem andern kämpft. Und ein Recht dort, das mit dem Anspruch des Ewigen und Göttlichen austritt und darum in einen viel schreienderen Kontrast mit der Sittlichkeit geraten muß als das "weltliche" Recht, das zwar sehr langsam, aber doch wirklich der Entwicklung der Sittlichkeit nachfolgt und sich von ihr umbilden läßt, weil es sich seiner Menschlichkeit und Unvollkommenheit, seines dienenden Charakters bewußt bleiben kann.

Zwischen Recht und sozialer Frage standen die Probleme der Emanzipation der Sklaven und der Frau. Die letzten Iahrhunderte vor Iesu Geburt sind in Griechenland und in Italien erfüllt von sozialen Parteikämpfen, die sich in gewaltigen Sklaven- und Proletarierausständen entladen. Sozialdemokratische, revolutionäre und anarchistische Tendenzen aus der wirtschaftlichen Not geboren brechen überall hervor und bereiten den Boden für die kommenden Erlösungsrelizionen, insonderheit auch für das Christentum mit seinen gewaltigen sozialen Leistungen, die aber wieder nicht aus den Motiven moderner Kulturtätigkeit flossen, sondern aus der Verachtung der Welt geboren waren. Eben daher rührt nun aber auch die eigentümliche passive Stellung der jungen Religion, vor allem ihres großen Apostels diesen Nöten gegenüber.

Gewiß innerhalb der Gemeinde, sofern sie sich religiös betrachtete, gab es "nicht Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Weib; alle sind Einer in Christus". Ein Wesen, ein Leib ist die Ekklesia. Und das waren nicht leere Worte wie heute, sondern heftig hat Paulus die reichen Leute in Korinth angesahren, die sich beim Essen des Herrnmahls absonderten und schnell ihr Teil verzehrten,





bis die Armen und Sklaven von ihrer Arbeit kommen konnten 1. "Verachtet ihr die Gemeinde Gottes, oder wollt ihr die beschämen, die nichts haben!" hier waren in der Cat alle gleich, alle Brüder.

Aber wenn man nun aus diesem Glauben eine revolutionäre Forderung ziehen wollte, so schnitt Paulus diesen Radikalismus wieder schroff ab: "Ieder soll in dem Stande bleiben, in dem er berusen ist!" Keinen Augenblick hat sich Paulus in die sittliche und religiöse Gesahr gedacht oder denken wollen, in der der Sklave steht. Wie die Stoiker hat er versichert, ein Sklave sein ach seinem inneren Menschen — in seiner Sprache: in Christus — ein Freier; als ob das wirklich richtig und nicht in manchen Fällen bloß eine Selbstäuschung sei! Denn der Sklave war doch nun einmal eine willenlose Sache, deren Gewissen einsach das Gewissen des herrn war, der tat, was ihm besohlen ward.

So deutlich nun stets eine radikale, sozialrevolutionäre Partei im Christentum der ersten Iahrhunderte nachgewiesen werden kann, die auf Freiheit der Sklaven hinardeitete, so bewundernswert ist es, daß es den Männern der Kirche durchaus gelungen ist, den ungeheuerlichen Widerspruch zwischen der religiösen und der tatsächlichen Stellung der Sklaven ntemals zum vollen Ausbruch einer Empörung sich auswachsen zu lassen. Das läßt sich nur verstehen aus der ganzen Glut der Abkehr von "dieser Welt". Das Proletariat erhofste nichts mehr von politischer Revolution und sozialen Kämpsen; ganz nach innen gewandt waren diese Seelen. Sie hatten gesernt, daß der größte Seind ihres Glückes in ihrem herzen wohne, und sie hatten in der Seligkeit, die ihnen seine Ueberwindung gab, alle Erdenwünsche begraben.

Leichter war der Kampf um die Stellung der Frau. Hier ist Paulus auch sehr weit entgegengekommen und hat sein Wort "hier gilt nicht Mann und Weib" für seine Gemeinden wahr zu machen gesucht. Er hat den Frauen, wie sie





verlangten, erlaubt, in der Gemeinde, wenn der Geist über sie komme, zu beten und zu prophezeien. Nur sollten sie dabei die dichte Kopfhülle, die ihr Gesicht ganz verbarg, nicht ablegen. Die Gründe, die er dabei anführt, sind sehr eigener Sein eigentlicher Grund mar ein Gefühlsgrund — ihm war es unanständig, daß eine Frau den Schleier abnahm' und wahrscheinlich daneben die Besorgnis vor Verleumdungen der Gemeindefeiern, wie sie nachher gang und gabe wurden. Der Grund aber, den er aus dem biblischen Schöpfungsbericht hernimmt, daß nämlich das Weib, das ohne Schleier ist, ihr haupt, ihren Mann, um dessenwillen sie geschaffen ist, beschimpfe2, und der andere, daß sie "um der Engel willen", wahrscheinlich, um sie nicht zu verführen oder nicht Macht über sich gewinnen zu lassen, eine "Macht", einen Gegenzauber gleichsam, auf dem haupte tragen soll3, muten uns mit ihrem rabbinischen Beigeschmack sehr sonderbar an. Paulus hat auch wohl selbst gemerkt, daß hier mehr sein Gefühl als seine Logik redete und zum Schluß jeden Einwand mit der barichen Jurechtweisung erledigt: "Wir kennen solche Sitte nicht und auch nicht die Gemeinden Gottes!" 4

Wenn an einer andern Stelle desselben Briefes aber ein radikales Verbot ergeht: "Wie in allen Versammlungen der heiligen, so sollen auch bei euch die Frauen schweigen", so ist hier wahrscheinlich ein Einsat von späterer hand anzunehmen und nicht nach künstlichen Vermittlungen zwischen diesem scharfen Sat und seinem Gegenteil wenige Kapitel vorher zu suchen. Solche späteren Zusäte können uns nicht erstaunen. Ist doch um das Recht der Frau, im Gottesdienst zu reden, die folgenden Iahrhunderte hindurch ein erbitterter Kampf im Christentum ausgesochten worden. Und die Kirchlichen, die der Frau um des Friedens willen und um jeder bösen Nachrede zu entgehen, immer mehr von ihrer religiösen Gleichheit nahmen und sich in Zurückstellung der Frau wieder der "Welt" näherten, sind weder vor Verleumdung ihrer Gegner noch vor "Kor-





rekturen" an älteren Schriftstücken zurückgeschreckt. Sie taten beides mit gutem Gewissen; denn die Ketzer "mußten" schlechte Menschen sein und die heiligen Apostel "konnten" nicht so frei geschrieben haben, das war und ist naiver kirchlicher Glaube. Gerade mit Bezug auf die Frauenfrage haben wir ein drastisches Beispiel davon in den zwei Textgestalten der Apostelgeschichte. Nach der einen Ueberlieferung steht bei dem Chepaar Priszilla und Aquilas überall die Frau im Vordergrund als die eigentlich treibende Macht, während die andere sie vollständig hinter ihren Mann zurücktreten läßt. So ist der Zusat in 1 Kor. 14 gut verständlich, wie denn auch der auf den Namen des Apostels geschriebene, viel spätere erste Timotheusbrief rund heraus erklärt: "Zu lehren gestatte ich einer Frau nicht!"

Auch um den Staat selber brandeten die Wogen des radikalen Enthusiasmus hoch auf. Die glühendste Hoffnung war ja die, daß der Staat, das Römerreich vergehen und das Gottes= reich kommen werde, daß der König in Rom von seinem Stuhl gestoßen und der König der Könige, "unser" herr, sich die Macht und das Reich und die Herrlichkeit endlich nehmen werde: "sein" war sie ja und nicht des teuflischen Usurpators, des Cieres aus dem Abgrund. Durch die ganze altchristliche Literatur hindurch zieht sich der Kampf mit einer radikalen Richtung, die dem zögernden Arm Gottes zu Hilfe kommen will. Um nur ein paar Beispiele zu nennen: Matthäus hat Jesus das Wort in den Mund gelegt: "Stecke dein Schwert in die Scheide; denn wer das Schwert zieht, soll durch das Schwert umkommen!" 2 Immer wieder wird das Gebet für die Kaiser eingeschärft, und im ersten Clemensbrief ist uns ein solches Gebet erhalten, voll feiner Erinnerung daran, daß Gott es ist, der den Kaisern die Macht gegeben hat, und voll der innigen Bitte um Einsicht und Gute für die Inhaber dieser Macht. Ins Licht dieser Stellen ist die ausführliche Erörterung des Paulus in dem berühmten dreizehnten Kapitel des Römerbriefes



zu rücken. Die heftigkeit, mit der Paulus hier "die Obrigkeit" in den Schutz Gottes und seiner Autorität stellt, zeigt deutlich, daß da manch eine radikale Stimmung und Gesinnung unter der Oberfläche lag und gefährlich werden Wir haben schon früher gesehen, daß Paulus freilich mit seinem Dolke glaubte, daß alle Obrigkeit - die Engel als Menschenhüter und ihre Stellvertreter auf Erden - von Gott eingesetzt worden sei, aber nicht minder auch, daß diese Engel inzwischen abgefallen seien und die Völker in Unwissenheit, Engeldienst und Unsittlichkeit verstrickt hätten 1. haben sie doch ihre jezige gottwidrige Art auch deutlich genug verraten, als sie den herrn der herrlichkeit kreuzigten! Aber in Röm. 13 greift Paulus, als ob nichts geschehen wäre, wieder auf ihre Einsetzung durch Gott zurück, er klammert sich an den Rest ihrer ordnenden Tätigkeit, um ihre göttliche Natur zu beweisen: ihr strafendes Schwert. Und wenige Jahre nachher hatte sich dies strafende Schwert gegen ihn selbst gewandt! War es wirklich eine Macht, "vor der sich nur das bose Werk zu fürchten braucht" 2, von der es galt "tue das Gute, und du wirst Lob von ihr bekommen"? Und was ist es, das der Apostel verlangt? "Steuer und Joll, Surcht und Ehre"3. Wenn Paulus diese elementaren Sorderungen mit so starken und ausführlichen Erhebungen der "Obrigkeit" stügen muß, so ist deutlich, daß der Gegensatz und die Negation stark war. Aus demselben Grunde, aus dem Luther sich so heftig gegen die Bauern ausgelassen hat, hat Paulus die starken Ausdrücke gebraucht, die in Zeiten der Reaktion immer wieder die Cehre vom beschränkten Untertanenverstand haben rechtfertigen sollen: es galt, die Sache der Religion frei zu halten von der politischen und sozialen Revolution. Es ist die Angst, die so über alles Maß hinaus lobt.

Am wenigsten von allen Worten des Neuen Testaments ertragen die vom römischen Staat gesprochenen eine unmittelsbare Beziehung auf unsre Zeit. Wo heute noch gepredigt





wird, als sei Röm. 13 eine zeitlos gültige Aussage über das Derhältnis des Christen zum Staat, da verkennt man den Unterschied der Weltlage vollkommen. Und der Katechismusunterricht, der diese Sprüche noch auswendig lernen läßt, als ob sie heute verwendbar wären, ist ein Leeres-Stroh-Dreschen. Eine "christliche Obrigkeit" und eine Obrigkeit, an der alle Staatsbürger teilnehmen, wie es im konstitutionellen Staat der Fall ist, muß nach ganz andern Maßstäben sich selber richten, als nach den Worten, mit denen Paulus seinen Gemeinden eine heidnische, gänzlich unbeeinflußbare Regierung erträglich gemacht hat.

Ehe und Staat, die Grundlagen alles Gemeinschaftslebens drohten vor dem radikalen Seuergeist der neuen Religion zu zerspringen, ja die Arbeitsgemeinschaft der Menschen selbst mukte por ihm vergehn. Stand der Weltuntergang por der Tür, so war jede Arbeit überflüssig, die nicht Rettung der Seelen war. Freilich ist noch niemals in der Weltgeschichte die Botschaft vom Weltende über eine ganze Kulturgemeinschaft gekommen, sodaß hungersnot und Tod ihr Ende gewesen wäre. Immer haben nur einzelne also geschwärmt. Und darin liegt für das sittliche Leben dieser einzelnen die höchste Gefahr, mag ihre Schwärmerei so edel sein, wie sie will! Auch in Thessa-Ionich war es so, wo man aus der Predigt vom Weltende, die so nahe liegende Solgerung zog. Es schlich ein schwärmerischer Müßiggang ein, der nicht lange Zeit dauern konnte, ohne die von haus aus nicht reichen Christen der offenen Bettelei in die Arme zu treiben. In Jerusalem hatte bereits -der Enthusiasmus, der alles hingab, die Gemeinde arm gemacht und zum Bitten um Gaben bei den Beidenchriften genötigt. Als in Thessalonich die gleiche Gefahr von ferne sich zeigte, hat Paulus energisch gegen sie gesprochen, wenn auch mit sehr liebevollen und lobenden Worten: der Bruderliebe braucht man euch nicht erst zu schreiben; ihr habt in Gottes Schule selbst gelernt, euch untereinander zu





lieben, und beweist es ja auch an allen Brüdern in ganz Mazebonien. Wir ermahnen euch aber, Brüder, noch mehr zu tun und eure Ehre darein zu sehen, stille zu sein, eure Berufsarbeit zu tun und mit euren händen zu arbeiten — wie wir es euch anbesohlen haben —, damit ihr im Wandel nach außen wohlanständig seid und niemandem zur Cast zu fallen braucht"!

Man sieht, auch ein so edles und hohes Gebot des Enthusiasmus wie das Wort Issu: Gehe hin, verkause, was du hast, und gib es den Armen! konnte die Kirche nicht aufrecht erhalten. Geben und hingeben, ja — aber im Rahmen bürgerslicher Arbeit und des Beruses, so mußte Paulus Issu Wort wandeln. "Und wenn ich meine habe den Armen gäbe und hätte der Liebe nicht" — auch über diese Erfahrung führt der sittliche Weg vom Enthusiasmus zur Kirche. Und an die kirchsliche Ehre hat Paulus hier ebenfalls wieder appelliert: "wohlsanständig nach außen!"

Ueberall, auf allen Wegen, auf denen sich aus dem hohen, weltfremden Evangelium die Kirche entwickelt hat, finden wir Paulus. Mit gewaltiger Energie hat er die Wogen des von ihm entsesselten Enthusiasmus zurückzudämmen getrachtet und sich unerschrocken den scheinbaren oder wirklichen Konsequenzen der jungen Religion widersetzt, um sie vor dem Untergang in der Revolution zu retten.

Ueberall ist es ein energischer sittlicher Wille, der die Gesahr der Religion für die Sittlichkeit scharf erkennt, der auch die Gesahr der neuen Sittlichkeit selber in ihrem unvermittelten Hineintreten in eine so ganz andersartige Welt klar durchschaut und mit unermüdlicher Geduld Frieden und Güte, ein rühriges Seben und Wachsen in der Welt zu ermöglichen sucht, so daß alle großen Katastrophen, so lange es irgend angeht, vermieden werden. Dabei will der Apostel zugleich seine Gemeinden nicht so streng von der Welt losreißen, daß durch diese Trennung an sich wieder Streit und Jorn entstehen würde. Als





die Korinther eine Aeußerung in einem Brief an sie, den wir nicht mehr besitzen, so mißdeuten, sagt er das ganz klar: "Ich habe euch in meinem Brief geschrieben, nicht mit unsittlichen Menschen Derkehr zu pflegen; nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Unehrlichen und Räubern und Gögendienern, denn sonst müßtet ihr aus der Welt hinausgehen!"

Aber diese Sittlichkeit, so ernst und verständig, so rein und gütig sie ist, sie beginnt sich schon auf die Welt einzurichten. Sie bricht schon überall Spizen ab, die Konflikte herausbeschwören können. Noch will Paulus gewiß nichts von dem Ernste der christlichen Sorderung preisgeben, dennoch ist er der Erste, soviel wir wissen, der mit weltklugem Sinn die seine Kunst der Politik geübt hat, die Kunst des "Möglichen". Er verstand, daß er seinen Gemeinden nachgeben mußte, daß er das Letze und höchste, das er von sich verlangte, nicht zum Gesetze und höchste, das er von sich verlangte, nicht zum Gesetze und hänte sür alle, er war pädagogischer als Jesus. Aber er hat damit zuerst den Weg beschritten, an dessen Ende die Kirche steht: das heißt aber die "Welt", die Jesus und Pauslus nicht mehr wollten, zu neuem Leben erstarkt, die antiken Großmächte mit christlichen Emblemen verziert, im besten Sall eine Legierung von Antike und Christentum.

Freilich diese Kirche war die Rettung. Nicht rein und ganz konnte sich mit einem Schlag das neue Menschentum, das Jesus geschaut und gelebt hatte, durchsehen: aus der alten Welt und dem neuen Ceben gemischt, mußte sich erst eine mildere Atmosphäre bilden, in der dann wirkliches Christentum, Jesu Religion, sebendig werden konnte. Ohne diese milde Atmosphäre wäre das junge Ceben jedesmal, wie in seinem ersten Träger, vom jähen Tode vernichtet worden. Mehr aber als eine solche abgeklärte Welt, gemilderte Antike ist die Kirche nicht.

Das hat Luther innerlich gefühlt, als er den Kernpunkt christlicher Religion wieder gefunden hatte. Er hat den Abbruch der Kirche darauf hin begonnen; er hat gemeint, die Welt





sei christlich genug, um ihr viel, ja alles zu vertrauen. Aber die Notkirchlein, die da im Reformationszeitalter entstanden, sind in vielen Beziehungen noch schlechtere Kompromisse zwischen antiker Sittlichkeit, römischem Recht und Jesu Geist. Und unklar sucht und tastet das Christentum der Resormationskirchen nach einer neuen Form der Weltüberwindung, nachdem es die kirchliche abgestreift hat. Noch meinen viele, die sich in den neuen Notbauten aus der Resormationszeit eingerichtet haben, es sei alles klar und gut. Aber überall regt sich in der Gegenwart die Erkenntnis, daß dem nicht so ist. Da stehen dann viele und schauen aus den engen Senstern sehnsüchtig hinsüber nach dem alten gewaltigen Dom, in dem unsre Däter die Ruhe ihrer Seelen fanden, o daß sie wieder zurück oder ebensos schon bauen könnten!

Die andern aber, die von dem jungen Seuergeist ergriffen sind, der in Iesu Seele war, sie träumen hinaus in ferne Zeiten, in denen man Gott dienen wird im Geist und in der Wahrheit, in denen "die Welt" selber vernichtet sein wird, wo man nicht mehr mit ihr Pakte schließt und gegen Ruhe und Frieden seine besten und höchsten Güter hingiebt, wo es möglich sein wird, daß sich auf allen Gesichtern die Klarheit der Gottessohnschaft, das neue Menschentum, spiegelt, wo keine Kirche mehr sein wird, sondern eine Herrschaft Gottes auf Erden.

Freilich wer so das Herz voll goldener Träume für seine Mitmenschen hat, wie einst auch Iesus und Paulus es hatten, der darf darüber kein Träumer werden, sondern er muß ein Arbeiter sein. In langsamem, mühevollem Arbeiten und in lauter einzelnen Entscheidungen muß der neue Weg nach oben gesucht werden, den Paulus einst suchte, als er langsam die ersten Schritte der Kirche zu tat.

Und hier gilt vor allem eins: keine Verschleierung des Zieles! Das Christentum ist nicht gekommen, um alte Heiligtümer und Heiltümer zu stützen. Es ist die Botschaft von der erlösenden Liebe Gottes und der Menschen, es ist nicht dazu



da, um Obrigkeiten "das Schwert in die hand" zu geben, um "gerechten" Krieg zu heiligen, um Kirchenrechte zu errichten, um alles zu dulden und alles zu tragen, was vorher in der Welt gut und groß war. Können wir all das, was mit dem Christentum in Widerspruch steht, noch nicht beseitigen, weil sonst die Wunden der Menscheit größer würden, statt zu heilen, so sollen wir doch nicht die üble Kunst verstehen, aus einem bösen Ding ein gutes zu machen. Menschenleben ist kein Kinderspiel und kein Faulbett, und wer nicht wagt, Schuld auf sich zu nehmen, soll das Leben nicht wagen. Aber eine Schuld der Menscheit und ihre herzenshärtigkeit gut zu heißen, Dinge christlich zu heißen, um deren Vernichtung willen einst Jesus in den Tod gegangen ist, das ist Verblendung oder Lüge. Und diese beiden sind niemals lebenfördernd gewesen; aber Schuldgefühl und Aufwärtswollen, das ist lebenschaffend.





Die Anfänge des Dogmas.

Was der Prophet erlebt, was der Missionar weiter getragen, was der Kirchengründer gepflegt hat, der Cehrer Paulus hat es in feste Formen gegossen und aus all diesem Leben ein Lehrgebäude geschaffen, das von da an bis auf ben heutigen Tag das kirchliche Denken entscheidend bestimmt hat. So entscheidend, daß frühere Generationen den großen Apostel und Kirchengründer lediglich unter dem Gesichtspunkt seiner Lehre, seiner Dogmatik sogar, betrachtet haben. Und doch ist diese Betrachtung nur um ein wenig gerechter als eine, die Friedrich den Großen lediglich als einen Geschichts= schreiber ins Auge fassen wollte. Erst die moderne realistische Theologie, die nicht mehr den Aberglauben hat, als machten die theologischen Snsteme die Geschichte der Kirche, die frei ist von aller Blässe der Gelehrtenstube und den großen Menschen in seinem beiligen Ceben mit Gott und in seinem sittlichen Handeln mit den Menschen in den Vordergrund rückt, hat die rechte Schätzung für den Apostel gefunden, welche bleibt, auch wenn man sein Cehrgebäude nicht mehr wohnlich finden kann.

Daß diese Lehre die ganze kirchliche Dogmatik beherrscht hat, sie in ihrem Grundriß heute noch beherrscht — mit einziger Ausnahme der Glaubenslehre Schleiermachers —, das hat drei Gründe gehabt. Junächst einen ganz einfachen, äußerlichen Grund: der Römerbrief ist in der ganzen heiligen Schrift der Christenheit das einzige Schriftstück, das einen Abriß, ein "Kompendium" der christlichen Lehre enthält. Auch das ist freisich nur ein Schein, der vor einer lebensvolleren Betrachtung des Briefes weicht; denn der Briefist eine Verteidigung der Missionspredigt des Apostels. Aber





der Schein einer Dogmatik ist da. Don des Menschen Schöpfung und Bestimmung, von seiner Sünde und Erlösung, von seinem neuen Ceben und dem Endgeschick der Menschen und der Welt handelt der Brief ungefähr wirklich, und das ist doch wohl der Aufriß der kirchlichen. Lehre, wie wir sie alle gelernt haben.

Daß aber einst, im kirchlichen Altertum, nicht bloß das Schema, sondern auch der Inhalt dieser Cehre so stark gewirkt hat, das hatte noch einen andern Grund. Es war zum großen Teil gar nicht des Paulus Eigentum, sondern des Saulus Erbstück, es war ein Gedankengewebe der hellenistischen Zeit, wie es in den Köpfen von Tausenden und Abertausenden lag. Nicht nur der Iuden. Auch in Griechenland und Italien kannte man und glaubte Paradies und hölle, Gott und Dämonen, Riten und Sakramente. Wir haben im ersten Teil dieser Darstellung gesehen, wie groß das Erbe war. In der christlichen Dogmatik aller Jahrhunderte steckt dieses jüdischellenistische Erbe und troß aller geschichtlichen Erkenntnis gibt es immer noch Leute, die dies Erbe für das eigentlich Christliche am Christentum halten, eben weil sie ihre Dogmatik nicht vergessen können.



kenntnisverpflichtung und behördlichen Druck Aufzuhaltendes. Eben darum ist Paulus ein großer Theolog, weil er nicht nur ein scharfer und geübter Denker war, sondern seine Theologie auch von dem Punkte aus bildete, der aller Theologie im Mittelpunkt stehen muß, vom frommen Erleben aus, als eine gedankliche Auseinanderlegung und einen Schutz dieses Sebens gegen zerstörende Kritik. Dazu verwandte er die Mittel, die ihm seine alte Theologie an juristischen Begriffen und biblischen Beweisstellen an die Hand gab. Daß er ein Kind und Erbe Gottes sei, das sagte ihm der Geist, der in ihm "Dater" rief; aber zum Beweis schien das Innerliche allzeit den Menschen ungenügend. Sie verlangen Begriffe, Schlüsse, Theorieen und Bibelstellen.

Wenn wir an eine Vorstellung der Hauptpunkte der Theologie des Apostels herantreten, so scheiden wir davon also alles das aus, was nicht Theologie des Paulus, sondern Weltbild seiner Zeit ist, ebenso alles, was christliche oder jüstische Missionspredigt im allgemeinen ist. Die eigenartigen Gedankengänge dieses ersten Theologen sollen uns hier beschäftigen. Zuerst seine Lehre von der Rechtsertigung durch den Glauben, die das Herzstück seiner Theologie bildet, wenn auch nicht in ihrer Vereinzelung, in der sie "Materialprinzip des Protestantismus" geworden ist.

## Die Rechtfertigung aus Glauben und die Abrahamskindschaft.

Die zentrale Frage der Frömmigkeit heißt: Was muß ich tun, daß ich selig werde? Don dieser Frage geht die Theosogie des Paulus aus. Und sie arbeitet zunächst mit Doraussetzungen, die Saul aus seinem Erbe mitbrachte. Auch über das, was Seligkeit sei, hat der Christ nicht anders gedacht als der Jude, höchstens, daß zu den alterhofften heilsgütern: Rettung, Frieden mit Gott, himmelsglorie, ewiges Ceben noch das neue tritt "bei Christus zu sein." Freilich muß





fraglich bleiben, wie viel Gemütston in diesem Wort liegt, und wie viel alte Herrlichkeitshoffnung es noch in sich birgt. Aber es ist ein Neues und konnte zum Träger einer großen Innerlichkeit werden. Diese Seligkeit nun zu erlangen, kennt Paulus immer noch, wie einst Saulus, zwei Wege: die Abrahamskindschaft und die "Gerechtigkeit".

Allen Abrahamskindern gehören die Verheikungen, das ist der nationale Glaube des Volkes aus alten Tagen, ein Glaube, gegen den zu eifern die Propheten nicht müde werden. "Seid ihr mir mehr als die Neger, ihr Kinder Israels?", so hatte einst Amos seinen Gott bitter fragen lassen. "Gott kann aus diesen Steinen dem Abraham Kinder erwecken", so hatte wieder der jüngste, Johannes der Täufer, gerufen. Nicht Geburt, sondern eigene Gerechtigkeit1, das ward die Cosung der prophetisch beeinfluften, der gesetlichen grömmigkeit Ifraels. Im Gericht sollte einst Gott jedes Menschen Taten prüfen und ihn entweder "rechtfertigen" d. h. freisprechen, wenn seine Taten gut oder wenn auch nur seiner guten Taten mehr sein würden als der bosen, oder Gott sollte ihn "verurteilen", wenn er es verdienen würde. Das ist die "Rechtfertigung". ein Wort, das in unserm deutschen Sprachgebrauch fast gar keine Rolle spielt oder eine ganz andere als diese religiöse. und darum in ihr zur oft ganz unverstandenen Formel geworden ist. Man kann es sich am besten verständlich machen, wenn man es stets durch "freisprechen" ersett. Dann allein steht uns, wie dem hebraer bei seinem Wort hisdig, sofort die himmlische Gerichtsszene vor Augen, in der Gott sein Urteil abgibt. Der Jude denkt also bei diesem Akt an einen gukünftigen Richterspruch Gottes; auch Paulus wendet das Wort noch häufig genug in der Sorm der Zukunft an.

Abrahamskindschaft und Rechtfertigung sind also die beiden Wege zur Seligkeit. Bei dem letzten setzt nun die Theologie des Paulus ein; hat doch auch schon früher dem gesetzesgläubigen Pharisäer immer dieser Gedanke, und nicht das weinel, Paulus.





naturhafte Ideal der Gotteskindschaft, im Vordergrund gestanden. Die Erfahrung seines Cebens hat ihm nun gezeigt, daß der Weg der Gerechtigkeit ungangbar ist. Keiner kann so viel Gerechtigkeit, eigene, erwerben, daß ihm der Freispruch Gottes sicher sein müßte. Diesmehr sind alle Sünder, die Heiden wie die Iuden, und durch das Gesetz selbst verurteilt, die einen durch das Gesetz, das sie im Herzen tragen, die andern durch das aussührliche, geschriebene Gesetz des Moses. Sie sind alle Sünder und gehen darum der himmlischen Herrlichkeit Gottes verlustig. Das ist der Hauptinhalt des ersten Teiles des Römerbriefes 1, 18—3, 20, es gibt keinen gerechten Menschen, auch nicht einen?, weder unter den Heiden noch unter den Abrahamskindern. Sie hätten alle in die Hölle gehen müssen.

Da hat Gott beschlossen, Gerechtigkeit "geschenkweise" zu geben, die Menschen "freizusprechen" auch ohne Gesetzeswerke trot ihrer Sünden. Zu dem Zwecke hat er seinen Sohn, den himmlischen Christus, anstatt ihn, wie die Juden glauben, als herrlichen herrscher zur Besiegung der heiden zu schicken, Mensch und Jude werden und ans Kreuz schlagen lassen. Warum das nötig war, warum Gott nicht ohne weiteres die Sünder freisprechen und ihnen die Seligkeit schenken konnte, das soll später erörtert werden. Wir kehren hier wieder zurück in die erste Gedankenreihe, die nicht von Gott, sondern vom Menschen handelt, die wir aber hier, genau wie Paulus Röm. 3,21 verlassen mußten. Gott hat auf solche Weise der "eigenen Gerechtigkeit", welche die Juden durch das Gesetz zu erwerben hofften, aber nicht vermochten, eine "Gottesgerechtigkeit" gegenüber gestellt, die er "gibt", die er schenkt, die seine "Gnade" dem Menschen zuspricht (Gnade heißt charis, ichenken charizesthai) 3, 21-24. Freilich ift diese "Gerechtigkeit", die Gott herstellt, nicht die ursprünglich gemeinte. Paulus hat den Begriff gerade in sein Gegenteil verwandelt. Gerade Nichtgerechte nennt Gott Gerechte, spricht er frei, Sünder sieht er um der Tat seines Sohnes willen für schuld=



227



los an.

Alle Sünder? Nein, nur die Gläubigen, nur die das Werk seines Sohnes im Glauben hinnehmen, die für wahr halten, daß dieser Issus der Christus, der Sohn Gottes gewesen, daß er um ihrer Sünden willen am Kreuz gestorben und um ihrer "Gerechtigkeit" willen auferweckt sei¹ und die darauf ihr Ceben gründen. Ihnen "rechnet Gott" den Glauben zur "Gezrechtigkeit" an², ihre Sünden dagegen "rechnet" er ihnen nicht "an"³. "In seinen Augen" sind sie Gerechte4, sie werden durch Issus als Gerechte "hingestellt" 5.

Wie kann der "Glaube" so große Macht haben, wie kann der Glaube die guten Werke ersegen? - Nein, ersegen soll der Glaube nichts, sondern Gott hat ganz auf die Werke verzichtet, er schenkt die Gerechtigkeit, aber der Glaube ergreift sie, d. h. der gläubige Mensch magt zu glauben, daß Gott ihn für schuldlos ansehe, weil er zum Glauben daran gekommen ist, daß Jesus Gottes Sohn und auferstanden, daß also sein Tod den Sündern zu gut geschehen und demnach Gottes Zorn über die Sünder verschwunden sei. Um das gang scharf zu verstehen, muß man zweierlei ins Auge fassen, dies nämlich, daß Paulus unter glauben immer ein Ueberzeugtsein von der Auferstehung und dem Sühntod Jesu aus Liebe für uns meint 6 und daß er selbst in demselben Augenblick, wo er Jesus für den auferstandenen Christus halten mußte, das Gesetz als heilsweg aufgegeben hatte. Don da aus also hat er den Rückschluß gemacht, daß der Glaube an den auferstandenen herrn, nicht der Weg des Gesetzes der Weg gur "Gerechtigkeit" sei. Wer durch die Predigt, aus der der Glaube kommt, und das Zeugnis der Apostel gewonnen wird, so daß er Jesus für den um der Sünde willen gekreuzigten und auferweckten Christus halten kann, der hat gleichzeitig damit die Ueberzeugung gewonnen, daß Gott die Sünder freisprechen will.

Des Paulus Cehre vom Glauben ist rein psychologisch und rein religiös zu verstehen. Nicht ist der Glaube eine





Teistung, die als Werk genommen wird, nicht einen durch seinen Glauben "Gerechten" spricht Gott frei, sondern einen Sünder, der zu glauben wagt. Und weil dieser Glaube jett schon erlebt und in der Taufe besiegelt wird, so kann Paulus auch wohl sagen, daß der Gläubige nicht erst freigesprochen wird, sondern es schon "ist". Wenn dabei der Geist erwähnt wird, so sieht man auch, daß diese rechtliche Theorie von der Freisprechung nur eine Spstematisierung des Bekehrungserleb-nisses selbst ist.

Die zweite Gedankenreihe, daß allen Abrahamskindern die Verheiftung der Seligkeit gegeben ist, hat aber Paulus gang in gleicher Weise seiner Bekehrung entsprechend umgebogen, und während sie in der reformatorischen Theorie ganz zurückgetreten ist, hat sie für Daulus gang dieselbe Wichtig= keit wie seine Rechtfertigungslehre. Darum beginnt auch hinter dem dritten Kapitel des Römerbriefes sofort der Nachweis. daß die Christen allein die wahren Abrahamskinder seien. Dieser Nachweis wird hier durch innere und äußere Gründe in interessanter Weise versucht; man muß freilich auch hier, um das Ganze verstehen und beurteilen zu können, die verschlungenen Säden auseinander lösen und einzeln betrachten. Da steht im Vordergrund der Versuch, Abraham als echten Dater der Christen zu beweisen, sofern er ganz dasselbe erlebt hat wie diese. Auch von ihm heißt es in der heiligen Schrift: "Er glaubte Gott, und es ward ihm als Gerechtigkeit ge= rechnet". Also, sagt Paulus, nicht durch Werke ist er "gerecht" geworden, sondern durch Glauben: "Denn dem, der etwas leistet, wird sein Lohn nicht als Gnadengabe angerechnet', sondern nach Schuldigkeit [gegeben], nur [von] dem, der nicht arbeitet, aber glaubt an den, der den Gottlosen rechtfertigt [freispricht], [kann man sagen: ihm] wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet', so 3. B. preist David den Mann selig, dem Gott Gerechtigkeit anrechnet ohne Werke': Di. 32, 1 f. "2 Paulus beruft sich also philologisch auf den Sprachgebrauch



des Alten Testaments, um nachzuweisen, daß wo das Wort "anrechnen" [logizesthai] vorkomme, stets ein geschenkweises Anrechnen, nicht ein Bezahlen auf grund vorhergehender Ceistung vorliege, weil es in dem angeführten Psalm heiße: "Selig die, denen ihre Uebertretungen vergeben und denen ihre Sünden zugedeckt sind: selig der Mann, dem Gott Sünde nicht anrechnet." In Wahrheit beweist diese Stelle eher das Gegenteil; denn es ist hier ja von dem Nichtzurechnen einer tatsächlich vorhandenen, nur negativen "Leistung" die Rede. So ist auch im ersten Buch Mosis die Stelle von Abraham gerade umgekehrt gemeint: der Glaube wird da in der Tat dem Abraham als eine Rechttat, eine Gerechtigkeit angerechnet; nicht wird wie bei den Christen nach der Theologie des Paulus über sehlende Rechttaten hinweggesehen und Glaube anstatt Rechttat gesordert.

Mehr der Wirklichkeit nahe kommend ist es, wenn die Christen "der echte Same" sein sollen, die echt en Abrahams= kinder, weil sie Kinder seines Glaubens sind, und er ihr echter Vater, weil er wie sie "wider hoffnung, auf hoffnung" geglaubt hat, wider alle menschliche Erwartung doch gehofft hat auf grund seines Glaubens 1. hier ist in der Cat das Wesen der Paradorie alles Glaubens getroffen. Leider biegt Paulus nun aber sofort wieder den allgemeinen Ge= danken in eine rabbinische Spitfindigkeit um: wie die Christen glauben an den, der die Toten auferweckt, fo hat auch schon Abraham geglaubt; "denn ohne schwach in seinem Glauben zu werden sah er, daß sein Leib "gestorben" [d. h. altersschwach geworden] war, da er doch wohl hundert Jahr alt war, und das Abgestorbensein des Schoffes der Sara; dennoch zweifelte er nicht an der Verheiftung Gottes in Unglauben, sondern ward stark im Glauben, pries Gott und war fest überzeugt, daß der die Verheißung gegeben hatte, auch mächtig sei, sie zu erfüllen. Deshalb auch ward es ihm als Gerechtigkeit angerechnet" 2.



Andere Gedankenreihen kreuzen diese, deren Ziel ist, die innere Gleichheit und damit die Verwandtschaft Abrahams und der Christen zu beweisen. Sehr rasch geht Paulus dazu über, darauf aufmerksam zu machen, daß Abraham noch uns beschnitten war, als ihm die Verheißung ward. Also ist er ein Beweis dafür, daß die Seligkeit, die die Verheißung spens det, auch für Unbeschnittene bestimmt ist, für seine heidenchristen. Und kühn nimmt er dem Iuden selbst sein Stammeszeichen und Sakrament ab: nur als Besiegelung der Glaubenszerechtigkeit hat es Abraham empfangen, denn die Verheißung steht in 1. Mos. 15, die Beschneidung danach in 1. Mos. 17. So ist Abraham der Vater aller "derer, die nun in den Spuren des Glaubens wandeln, den er vor seiner Beschneidung hatte".

Endlich macht Paulus noch darauf aufmerksam — das ist sein ceterum censeo —, daß die Verheißungen überhaupt nichtig wären, wenn sie an Gesetzeserfüllung geknüpft wären: das Gesetz schafft nicht Gnade, nur "Jorn", den Jorn Gottes gegen die Uebertreter, und übertreten müssen es alle<sup>2</sup>.

Man sieht, welche Mühe sich Paulus bei seinem Nachweis gibt. Auch im Galaterbrief treffen wir eine ausführliche Behandlung der gleichen Frage. Auch hier steht im Vordergrund die Sohnschaft, die in dem gleichen Glauben sich gründet<sup>3</sup>, "die "aus Glauben" sind Abrahamskinder<sup>4</sup>, und auf alle heiden geht die Verheißung, denn sie lautet: in dir werden gesegnet sein alle heiden"<sup>5</sup>. Hür "Völker" und "heiden" hat der religiöse Sprachgebrauch der Juden und Christen dasselbe Wort.

Dann beginnt ein ziemlich verworrenes Durcheinander, in diesem im größten Affekt geschriebenen Briefe noch weniger auffallend als in dem etwas weniger ungeordneten vierten Kapitel des Römerbriefes; nur die hierher gehörigen eingesprengten Gedanken seien hervorgehoben. Im ersten Buch Mosis wird an all den Stellen, wo dem Abraham die Dersheißung gegeben wird, der Ausdruck gebraucht "dein Same" in der Einzahl, das heißt aber in der hebräischen Sprache deine





Nachkommen. Nun klammert sich Paulus wieder an diese grammatische Form und behauptet, man müsse diese Verheißung nur von einem Wesen verstehen, von Christus also, auf den sich nach dem Glauben der Zeit ja alles bezog<sup>1</sup>. Weil nun alle Christen "in Christus" mystisch "einer", ein Wesen sind, so sind sie alle zusammen der eine verheißene "Samen" Abrahams, also auch Erben nach der Verheißung<sup>2</sup>.

Endlich wird im vierten Kapitel noch jene wunderliche Allegorie von Sara und hagar vorgebracht, auf die schon früher hingewiesen ward. "Abraham hatte zwei Söhne, einen von der Sklavin [Ismael] und einen von der Freien [Isaak]. Der Sohn der Sklavin war in gewöhnlicher Weise geboren, der Sohn der Freien war durch die Verheikung geboren3. ist allegorisch gesagt: die Frauen sind die beiden Bundesstiftungen, die eine die vom Berg Sinai, deren Kinder Sklaven werden: d. i. hagar." Nun findet er weiter, daß darauf auch hinweist, daß hagar Araberin ift, also den Sinai-Berg in Arabien bedeuten muß und schon deshalb den Bund vom Sinai bezeichnet, nicht bloß darum "sich dem jezigen Jerusalem vergleichen läßt, daß es im Sklavendienst [des Gesetes] ist mit seinen Kindern." "Das obere Jerusalem aber ist frei, es ist unsere Mutter", jest kinderreich geworden durch die große Mission des Paulus. Endlich eine dritte Aehnlichkeit: Wie Ismael der nach dem fleisch (=natürlich) Geborene den Isaak, den nach dem Geist [= übernatürlich] Geborenen verfolgte, so tun auch die Juden jest den Christen. Aber ihr Cohn wird ihnen werden: der Sohn der Sklavin wird nicht erben mit dem Sohn der Freien, hier wie dort4.

So geistreich und vielseicht selbst überzeugend diese Gedanken für ihre Zeit gewesen sein mögen, uns sind sie doch nur ein gequältes Spiel mit Bibelstellen, die etwas ganz anderes besagen, und die ganze Theorie von der Rechtfertigung mit ihren juristischen Formeln drückt doch nur sehr unvollkommen den hohen und hellen Gefühlston aus, den das inner-





liche, glühende religiöse Leben hat, das sie verteidigen und rechtfertigen sollte. Wie klingt es anders, wenn Paulus ausruft:

"O ihr unverständigen Galater! Wer hat euch bezaubert? Ist euch doch Jesus Christus vor die Augen gemalt worden, der Gekreuzigte! Nur das eine will ich von euch wissen, habt ihr aus Geseheswerken den Geist empfangen oder aus der Kunde vom Glauben? So unverständig seid ihr noch! So großes habt ihr umsonst erfahren! Wirklich umsonst? Der euch den Geist giebt und Wunder unter euch wirkt, tut er es auf grund von Geseheswerken oder durch die Kunde vom Glauben?"

Oder wenn er die Abrahamskindschaft fortsetzt in die Gotteskindschaft hinein durch die schönen Worte: "Weil ihr aber Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere herzen gesandt, welcher schreit: Abba! Vater! Daher bist du nicht mehr Sklav, sondern Sohn; wenn aber Sohn, dann auch Erbe durch Gott!" <sup>2</sup>

Oder wenn er von dem erzählt, was sein tiesstes herz bewegt: "Alle, die vom Geiste Gottes getrieben werden, sind Gottes Söhne. [Und das erkennen wir so:] habt ihr doch nicht einen Sklavengeist empfangen, der euch wieder zur Jurcht antriebe! Nein, ihr habt einen Sohnesgeist empfangen, in dem wir rusen: Abba! Dater! Gerade dieser Geist bezeugt mit unserm Geist zusammen, daß wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so sind wir auch Erben, Erben Gottes, Miterben Christi, wenn wir nur mit-leiden, damit wir auch mit-verherrlicht werden sous sie simmelsglorie]. Denn ich rechne, daß die Ceiden dieser Zeit nichts wert sind gegen die Glorie, die sich künftig an uns offenbaren soll".

Ueberall, wo Paulus vom Geist redet, spürt man den lebendigen herzschlag seiner Frömmigkeit, die Theorie von der Rechtfertigung und Abrahamskindschaft ist juristisch - theologische Formel. Aber man soll die Formel nicht gering achten. In





ihrer schroffen Paradozie drückt sie doch gegen jede Gesetzesreligion, jüdische oder katholische, das Wesen des Christentums aus.

Die Bedeutung des Todes des Christus.

Don der Rechtfertigungslehre haben wir eine Frage getrennt, die ihre objektive Seite kennzeichnet, die Frage nach dem Tode des Messias. Warum mußte der Messias Mensch werden, Jude werden, sterben und gerade am Kreuze sterben? Das sind die Teilfragen, die jene große Frage in sich schließt.

Diese Frage hat im Denken des Paulus eine große Rolle gespielt und keine geringere in seiner Cehre, nicht weil er sie für sein neues Ceben besonders nötig gehabt hätte, das wuchs aus der Kraft des Geistes und der Auferstehung des Messias hervor, sondern weil einst der Tod und gerade der schmähliche Tod Iesu am Kreuz das "Aergernis", das große hindernis gewesen war, das ihn abhielt zu glauben, daß dieser Iesus der vom himmel gekommene Messias gewesen sei. Iene Stunde vor Damaskus hatte ihm gezeigt, daß dennoch der Gekreuzigte der Messias gewesen war, daß also sein Tod nicht durch seine Schuld, sondern um der Sünden der Menschen willen, wie die Jünger lehrten, geschehen sein mußte.

An diesem Erleben nun erwächst das dogmatische Denken. Nicht als ob Paulus sich nicht oft und gerne mit jener ersten und einsachen Folgerung begnügt hätte, im Gegenteil: die Mehrzahl seiner Aussagen bleibt bei der einsachen Tatsache stehen, ohne eine Erklärung zu geben.

"Er ist um unster Sünden willen dahingegeben und um unster Rechtsertigung willen auserweckt worden". "Er hat sich selber dahingegeben um unster Sünden willen, damit er uns herausreiße aus der bösen gegenwärtigen Welt nach dem Willen des Gottes und Vaters von uns". "Der Sohn Gottes hat mich geliebt und sich für mich (mir zu gut) dahingegeben". "Denn Christus ist, da wir noch schwach waren, zur





rechten Zeit, für Gottlose gestorben". "Gott aber beweist seine Liebe zu uns damit, daß Christus für uns (uns zu gut) gestorben ist, da wir noch Sünder waren". "Wir sind gerechtfertigt durch sein Blut". "Durch den Gehorsam des Einen (Iesu) werden die vielen als gerecht hingestellt werden".

Alle diese Aussagen und andere derselben Art enthalten noch keine dogmatische Theorie; sie sagen nur daß, aber nicht in wießern der Tod Issu eine Heilsbedeutung geshabt habe. Aber Paulus, der Denker und Theologe, konnte bei diesem Daß, welches gemeinsame urchristliche Lehre war b, nicht stehen bleiben. Er mußte auch das Warum dieses Todes zu ergründen versuchen.

Zu seiner Erklärung boten sich ihm nun verschiedene Ge-dankenreihen dar.

Am nächsten lag wohl für einen antiken Menschen der Ge= danke des Opfers. Schon Jesus hatte seinen Tod mit diesem Bilde sich und seinen Jüngern begreiflich gemacht. Nicht das Wort vom Cosequeld Mk. 10, 45, dessen Echtheit zudem zweifelhaft sein kann, sondern das Abendmahlswort enthält mit seinem hinweis auf das Blut den Gedanken vom Opfer. Auch wo bei Paulus, wie an einer der oben angeführten Stellen, vom Blute die Rede ist, ist zunächst der Tod Jesu als Opfer gefaßt. Denn damals ward das Opfer fast nur noch unter dem Gedanken des Sühneritus mit dem Blut betrachtet. Und es liegt dann dem Bilde der Gedanke zugrunde, den später der hebräerbrief genauer ausgebildet hat: es bedurfte eines besseren Mittels, unsere Sünde zu tilgen, als das Blut der Tiere, nämlich des Blutes des Messias, des "reinen und unbefleckten Cammes"6. Daß Sünde Blut zur Sühnung fordert, das ist die Grundüberzeugung, von der diese Gedanken ausgehen. Bei Jesus tritt dieser Gedanke gang in den hintergrund gegenüber dem Bild: er sieht seinen Leichnam, gebrochen, zerrissen wie das Brot, das er in der hand hält, pon den Steinwürfen der Menge, er sieht aus seiner Wunde das





Blut fließen und deutet seinen Tod: wie einst das Blut beim ersten Bunde floß, so muß es jetzt beim neuen wieder fließen. Der Sühnegedanke liegt ganz im hintergrunde. Nachher aber trat er umso stärker hervor, als er zur Verteidigung der Messianität notwendig ward und weil die Sühne- und Sakramentsgedanken immer kräftiger wurden. Ihm zu liebe hat man dann auf das Blut Iesu einen so großen Wert gelegt, obwohl Iesu Tod gar kein blutiger gewesen war, er sein Blut gar nicht "vergossen" hat. Erst das Iohannesevangelium¹ hat, diesem Bedürfnis solgend, die Erzählung vom Canzenstich gebildet oder verbreitet.

An einigen Stellen hat Paulus den Gedanken vom Opfer auch noch als bloßes Bild. Nichts mehr als ein solches Bild ist es, wenn er einmal gesagt hat, Iesus sei der Christen Passahlamm<sup>2</sup>, ein Gedanke, der den vierten Evangelisten wohl dazu getrieben hat, die Todesstunde Iesu auf den Tag zu verschieben, da man das Passahlamm schlachtete.

An zwei Stellen hat Paulus dagegen den Opfertod Jesu in seiner Wirkung und seiner Notwendigkeit näher umschrieben. Leider sind beide Stellen so dunkel, daß eine völlig befriedigende Erklärung bei keiner von beiden gegeben werden kann. Die eine ist Rom. 8, 1 ff., die ich folgendermaßen übersetzen möchte: "Keine Verurteilung trifft also mehr die, die in Christo Iesu sind. Denn das Gesetz des Geistes des Cebens hat dich in Christo Jesu befreit von dem Gesetz der Sunde und des Todes. — Denn was das Gesetz nicht vermochte, worin es schwach war durch das Sleisch - hat Gott, indem er seinen Sohn im Bilde des Sündenfleisches und um der Sünde willen (vgl. oben Gal. 1, 4) sandte, die Sünde in dem fleisch verurteilt, damit der Freispruch des Gesetzes sich an uns erfülle, die wir nicht mehr nach dem fleisch wandeln, sondern nach dem Geist." In dem Begründungssatz, der die entscheidende Aussage enthält, ist Paulus, wie ihm das manchmal passiert, aus der Konstruktion gefallen, und es ist schwer zu sagen, wie





er eigentlich hatte fortfahren wollen. Serner bleibt die Frage: hat Gott nach Paulus die Sünde in dem menschlichen Leib, den sein Sohn annehmen mußte, dadurch "verurteilt", daß er diesen Leib sterben ließ, oder dadurch, daß dieser Sohn sünd= los lebte? Im ersten Sall würde der Gedanke sich mit dem nachher zu erwähnenden vom fluch des Gesetes, dem Todesurteil des Gesetzes berühren, das sich an Iesu Leib ausgewirkt hat und dadurch beseitigt ist. Und dazu würde der Anfang des Ganzen passen, wonach die "in Christo" eben dieses Todes= urteil des Gesetzes nicht treffen kann. Die zweite Auslegung, daß Christus durch sein sündloses Leben im Sündenfleisch, die Sünde verurteilt habe, paft mehr zu dem folgenden, wo von denen die Rede ist, "die in Christus" nicht mehr nach dem fleisch Auch dieser Gedankenreihe werden wir noch bewandeln. gegnen.

Die zweite schwer zu enträtselnde Stelle bildet den höhepunkt des ersten Teiles des Römerbrieses 3, 23—26 und gehört zu den umstrittensten Stellen der ganzen Bibel. Sie lautet so: "Alle haben gesündigt und sind der himmelsglorie Gottes verlustig — gerechtsertigt geschenkweise durch seine Gnade vermittelst der Erlösung in Christus Issus. Ihn hat Gott aufgestellt als hilasterion durch Glauben in seinem Blut zum Beweise seiner Gerechtigkeit wegen des Uebersehens der Sünden, die vorher in der Ruhezeit Gottes geschehen waren, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, also: daß er sei [und sich zeige als] der gerechte und rechtsertige (freispreche) den, der aus dem Glauben' in Issus ist."

Die letzte hälfte dieses Satzes ist zwar auch viel umstritten, scheint mir aber auf jeden Fall folgenden Sinn zu haben: Gott hatte früher, in der Zeit seiner "Ruhe" die Sünden der Menschen geschehen lassen, ohne sie zu strafen. Nun ist aber die Zeit gekommen, in der das aufhören sollte; Gott wollte sich endlich als gerechten Gott erweisen. Aber er wollte das nicht so tun, daß er die Menschen vernichtete, wie er eigentlich nach





dem Urteil der Gerechtigkeit hätte tun mussen. Er wollte gnädig sein. Das konnte er aber erft, nachdem seine Gerechtigkeit durch das Sterben Jesu über allen Zweifel hinaus festgestellt war. Und zu dem Zweck hat er eben "Jesus als hilasterion öffentlich hingestellt oder sich vorgesett = ins Auge gefaßt. Was heißt aber das unübersette Wort und wohin sind die Worte "durch Glauben in seinem Blut" zu nehmen? In diesen wenigen Worten stecken eine Unzahl von Deutungsmöglichkeiten. Hilasterion kann heißen: 1. als einen Gott versöhnenden, 2. als einen die Sünde sühnenden, 3. als ein Gott Dersöhnendes, 4. als ein die Sünde Sühnendes, wobei wieder dieses Versöhnende oder Sühnende a) ein Opfer, b) ein Geschenk oder ein Denkmal, wie man es damals in Gestalt einer Säule, einer Statue oder eines Tempels setzte, sein kann. Die Worte durch Glauben in seinem Blut kann man ferner auf folgende Arten deuten: 1. Gott hat ihn in seinem Blut hingestellt oder durch sein Blut als Sühnendes u. s. w. durch den Glauben (d. h. uns ist er durch den Glauben ein Sühnendes), oder 2) Gott hat ihn als Sühnendes hingestellt durch den Glauben an sein Blut. Don all den Möglichkeiten, die sich durch die Dieldeutigkeit der Wörter und ihre knappe Zusammenstellung ergeben, scheint mir immer noch folgende Ueber= sekung die beste zu sein: "den Gott sich ausersehen hat als ein sühnendes [Opfer] durch sein Blut mittelst des Glaubens". Das will sagen: Gottes Wesen ist wohl Liebe und Erbarmen, ja er beweist seine Liebe zu uns damit, daß, "als wir noch Sünder waren, der Christus für uns starb"1, er liebt die Menschen, die, wenn er sie nach ihrem tatsächlichen Zustand anfah, ihm "Seinde", d. h. verhaft2 fein mußten, "Gefäße feines Jornes", nicht seiner Liebe. Aber seine Liebe wollte ihnen helfen, sie mit sich versöhnen. Einfache Vergebung der Sünde war jedoch auch Gott nicht möglich. Er mußte endlich auch seine Gerechtigkeit erweisen, an der die Menschen zweifeln konnten, da er so lange Zeit keine Sintflut mehr hatte über





die Sünder kommen lassen, sondern scheinbar der Sünde ruhig zugesehen hatte. Diese Gerechtigkeit konnte sich genug tun in der Strafe oder in einer Suhne. Strafe ließ die Liebe Gottes nicht zu, also war Sühne das einzig Mögliche. So hat Gott denn seinen lieben Sohn, den bei ihm im himmel le= benden zur herrlichen herrschaft auf der Erde bestimmten Messias zur Sühne "ausersehen". Das heift nämlich ae= wöhnlich das griechische Wort, das hier in Betracht kommt, nicht "hinstellen", und von dieser gewöhnlichen Bedeutung des Wortes abzuweichen, liegt kein Grund vor. Er hat ihn also, ebe er in herrlichkeit kommen wird, schon einmal auf die Erde aus dem himmel geschickt und zwar als Mensch und Jude, um die vom Weibe geborenen und unter dem Geset sich muben= ben Menschen zu erlösen, loszukaufen, die Sühne für sie zu bringen. Das Wort hilasterion ist wahrscheinlich auch deshalb in der Bedeutung Sühneopfer zu nehmen, weil ein Sühnedenkmal oder -Geschenk natürlich nur von Menschen gestiftet wurde, um ihre Sünde aut zu machen. Die geistreiche Paradorie, die bei Annahme dieser Bedeutung in den Sak käme, wurde ihn für die Ceser noch schwieriger gemacht haben.

Ich habe hier einmal einen raschen und nur sehr oberflächlichen Einblick in die Kleinarbeit theologischer Auslegung gegeben, um zu zeigen, mit welchen Schwierigkeiten wir da oft zu kämpfen haben und wie wenig sicher gerade solche hochberühmten dogmatischen Stellen auszulegen sind. In ihrer Dunkelheit und Kürze sind sie auch die besten Beweise dafür, wie wenig es einem Paulus auf das genaue Verständnis solcher Stellen ankam; wo er von der Verschleierung der Frauen, von der Einrichtung der Kollekte und ähnlichen Dingen spricht, ist er scharf und deutlich genug.

An den beiden schwierigen Stellen kann man also den Opferbegriff bestreiten und Röm. 8 das Ceben Iesu, Röm. 3 Iesus als Sühnedenkmal an die Stelle sehen. Allein an der letzten Stelle liegt doch, wenn man einmal das allgemeine Wort





"Sühnendes" konkret sich vorstellen will, der Gedanke an das Opfer am nächsten. Alle diese Versuche, den Opferbegriff aus des Paulus Theologie zu beseitigen, unterliegen auch dem dringenden Verdacht, daß hier der Wunsch, die eigene moderne Theologie in Paulus zu finden, der Vater der Auslegung gewesen sei.

Neben den Opfergedanken tritt ein anderer, der nicht bloß den Tod, sondern auch den Kreuzestod des Messias erklärt, des Paulus eigenster Gedanke. Es ist die Gedankenreihe, die an das Gesetz anknüpft. Der fluch des Gesetzes trifft alle llebertreter des Gesetzes und dieser fluch, dieses Urteil des Gesetzes heißt: Tod 1. Das Gesetz kann niemand erfüllen; also stehen auch alle, die "unter dem Geseth" sind, unter seinem Sluch, sind zum Tod verurteilt. Diesen fluch hat Christus auf sich genommen. Er ist Gott gehorsam gewesen, als dieser ihm befahl, Mensch zu werden und "unter das Gesetz" d. h. als Jude geboren zu werden 2. Dann aber ist er freiwillig am Kreuz gestorben und dadurch recht wörtlich unter den Fluch des Gesetzes gefallen; denn dieser sagt: Verflucht ist jeder, der am Kreuze hängt. Der fluch hat sich also an ihm, dem Unschulbigen, der von keiner Sünde wußte3, ausgewirkt und ist das mit abgetan. Alle die "unter dem fluch" waren, sind nun von ihm losgekauft. Das ist die klarste und konsequenteste Theorie vom Tode Jesu, die Paulus hat. Aber sie ruht ebenso wie der Opferglaube auf einer seltsamen Anschauung des pris mitiven Menschen, auf seiner Vorstellung von dem fluch, von dessen objektiver Wesenheit gleichsam. Wie Isaaks Segen sich auswirkt, weil er gesprochen ist, und weder Gott noch Isaak etwas an ihm ändern können, so muß auch dieser Fluch des Gesetzes sich an irgend einem auswirken. Trifft er einen, der dem Tode nicht durch eigene Schuld verfallen war, so setzt er sich selbst ins Unrecht, hat er sich "ausgewirkt". Mit seiner Erfüllung stirbt der fluch. Jekt hat Gott freie hand gur Gnade.





Eine dritte Gedankenreihe endlich knüpft streng und scharf an das Erlebnis von Damaskus an, führt die Erlösung auf den erhöhten herrn zurück und ist die eigentliche Cehre des Paulus, wenn sie auch von manchen weggeleugnet, von anberen gurückgestellt wird, weil sie in den Beweisen gegenüber den andern Theorien, die zur Verteidigung geschickter waren, zurücktritt. An das Opfer glaubten alle und die Cehre vom fluch des Gesethes war für jene Zeit streng logisch und biblisch begründet, aber dies lette war nur denen zugänglich, die es erlebt hatten. In der mpstischen Cebensgemeinschaft mit dem Christus nämlich liegt auch hier wieder der Schlüssel für alles. Christus mußte sterben, damit alle mit und in ihm sterben konnten, die in seine Gemeinschaft eintreten durch den Glauben und den Geist. In jener Stunde von Damaskus ist Paulus "gestorben in Christus", so tun es alle Christen: also gilt kein Todesurteil mehr denen, die mit ihm gestorben sind. Das ist der Zusammenhang von Röm. 8 mit Kapitel 6, während 7 ja nur eine Parenthese ist. Seinen klassischen Ausdruck hat dieser Gedanke in 2 Kor. 5 gefunden. "Einer ist für alle gestorben, also sind sie alle gestorben"1. "Wenn einer in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung: das Alte ist vergangen, siehe es ist neu geworden. Alles das aber von Gott, der uns mit sich durch Christus versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat (den Apostolat, der an alle Menschen mit der Botschaft kommt): Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich, indem er ihnen ihre Sunden nicht anrechnete und gab unter uns die Kunde von der Dersöhnung'. Für Christus also werben wir, als ob Gott bäte durch uns. Wir bitten für Christus: laßt euch versöhnen mit Gott! Den, der keine Sunde kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir würden Gerechtigkeit Gottes in ihm2. Wer "in ihm" ist, ist "Gerechtigkeit", wie er porher "Sünde" war. Christus ist ein Mensch geworden, damit die in ihn aufgenommenen Menschen "Gerechte" würden.

241



Gott hat "in ihm" die Welt, die ihm feindlich gegenüberstand, mit sich versöhnt.

Etwas anders ist die Ausdrucksweise in Röm. 6, wo sich freilich ethische Gedankenreihen mit einstellen und alles an die Taufe angeschlossen ist. Aber folgende Sate gehören sicher bierher: "Unser alter Mensch ist mit [Jesus] gekreuzigt worden, damit der Leib der Sunde vernichtet werde, damit wir nicht mehr der Sunde zu dienen brauchen; denn wer gestorben ift, ist freigesprochen [gerechtfertigt'] von der Sunde"1. dem also Christus gestorben ist, sind die Christen alle gestorben, das Todesurteil hat sich an ihnen, dem mystischen Leib des Christus tatsächlich ausgewirkt. Sie sind tot, ein für allemal gestorben. Jekt wartet ihrer nur das ewige Leben: "Wenn wir aber mit dem Christus gestorben sind, werden wir — so glauben wir — auch mit ihm leben" usw. 2. gleiche Gedankenreihe liegt in den Sätzen Röm. 5, 10 und 1 Thess. 5, 10. Wenn auch diese Theorie nur selten hervortritt, sie gibt den anderen erst die volle Kraft, sie stimmt zu den höchsten Stellen der Briefe wie Röm. 6 und 8, wo die Her3= tone der Frommigkeit des Apostels erklingen.

Alle diese Theorieen über den Tod Issu gehen von einem Problem aus, welches für die Jünger brennend war: Kann man von einem Gestorbenen sagen, daß er der Messias gewesen sei? Und wenn ja, warum mußte der Unsterbliche, der Messias sterben? Er war ein himmlisches ewiges Wesen, und Sünde, deren Sold der Tod ist, hatte er nicht getan. Alle diese Theorieen sind daher von vorn herein für den nicht vorhanden, dem Issus nicht der jüdische Messias ist, der den Tod Issu nicht als ein noch größeres Wunder ansieht als seine Auferstehung, als ein Wunder, das einer andern als geschichtslichen Erklärung bedarf.

Mit Recht können sich die orthodogen Sühnetheorieen auf Paulus berufen: er ist ihr Anfänger, wenn seine Lehre auch weder mit der Theorie Anselms noch mit den reformatorischen Weinel, Paulus.





Cehren und den in unsren Bekenntnisschriften allerdings mehr vorausgesetzen als dogmatisch ausgeführten Theorieen übereinstimmt. Er ist ihr Anfänger, weil er zuerst die Notwendigkeit des Todes Issu glaubte logisch nachweisen zu können und weil er eben zu diesem Iweck die Liebe Gottes eingeschränkt hat durch die für Gott selbst bestehende Notwendigkeit, seiner Gerechtigkeit genug zu tun, also irgend welche Bedingung zu fordern, ohne die seine Liebe nicht hätte wirklich werden können. Doch erreichen die späteren Lehren der Art alle nicht den Kreuzestod, sondern bleiben beim Sterben des Gottmenschen stehen. Die modernen, auch die meisten der sich orthodogebenden Lehren sind freilich nur noch sehr verschämte und verblaßte Umbildungen dieser alten Theorieen; denn keine von ihnen wagt es, die zwei Grundvoraussetzungen all dieser Dogmen zu übernehmen, nämlich

- 1. die Annahme, daß es erlaubt sei, juristische, gesetsliche rechtliche Maßstäbe irgend welcher Art als die dem Verhältnis Gottes zu den Menschen entsprechenden Maßstäbe anzusnehmen;
- 2. den echten, antiken Sühnegedanken vom Blut des Messias. Eben darum sind sie "alle abgesallen" von der orthodogen Lehre und nur ein Schein von ihr wird kümmerlich aufrecht erhalten, mehr in Worten und affektvollen Angriffen auf die "Ungläubigen" als mit innerem Recht. Wir aber lehnen alle solche Theorieen über den Tod Iesu nicht verschämt, sondern bewußt ab. Nicht wegen ihrer logischen Unzulänglichkeit, so sehr mit Recht auch diese hervorgehoben werden kann, sondern vor allem, weil sie eine unchristliche, eine unterchristliche Dorstellung von Gott und seinem Verkehr mit Menschen enthalten. Der "Vater" Iesu braucht seine "Gerechtigkeit" nicht zu stabilieren und zu beweisen, indem er einen Unschuldigen für Sünder sterben läßt wunderliche Gerechtigkeit —, er will nicht gerecht sein, sondern er ist Liebe. Heilige Liebe freilich, aber nicht eine solche, die sich erst versöhnen lassen



muß. Und kein "heiliges" Blut gibt es, keine heiligen Sachen in der Religion Jesu, keine sühnenden Dinge, mit denen man Sünde "abwaschen" kann. Alle diese der animistischen Religion entnommenen Gedanken sind vorchristlich und unchristlich, mag man sie vom Blut der Stiere oder vom Blut Christi nehmen. Sie verschieden die sittliche Umkehr, Erneuerung und heiligung ins Aeußerliche, Sakramentale; sie sehen an Stelle des Glaubens musstische Wunder, die naturhaft wirken sollen.

Jesu Tod verliert nichts von seiner Bedeutung für unser eigenes Leben mit Gott und in seiner Nachfolge, wenn wir ihn nicht mehr mit solchen Theorieen bezwingen zu können glauben. Wen Gottes Güte und eines Menschen hingabe bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, nicht zur Buße seiten kann, an dem sind auch Opfer und Sühnetheorieen versoren, die Gottes "Gerechtigkeit" fühlbar feststellen sollen.

## Der Christus und Jesus.

Neben der Rechtfertigungslehre und der Cehre vom Sühnetod Iesu steht als das umstrittenste Dogma der Christenheit das von der göttlichen Natur in Iesus. Auch von dieser Cehre sinden wir die Anfänge zuerst am deutlichsten bei Paulus. Wir haben auch bereits die Wurzeln bloßgelegt, aus denen der gewaltige Baum des späteren Dogmas von Christus erwuchs.

Dies Dogma war in entscheidenden Bestandteilen bereits fertig, ehe Iesus geboren war. Die Christusspekulation des jüdischen Volkes hatte bereits ein Bild geschaffen, dem zur Vollendung eigentlich nichts mehr fehlte als jenes Dogma von Nicäa, daß Vater und Sohn "wesenseins" seien. Wir haben schon früher diese Züge im Christusbild des Paulus zusammengestellt (S. 34 f.). Selbst die Aussage, daß durch den Sohn Gottes die Welt geschaffen sei, ist dem Judentum ebenso gesläufig, wie alles andere, was Paulus von des Christus Leben vom Anfang der Weltzeit bis zu seiner Wiederkunft im Ges



richt ausgesagt hat.

Die andere Wurzel der Cehre von Christus liegt in dem Erlebnis von Damaskus, wie der Apostel es mit Hilse jenes Bildes vom himmlischen Christus gedeutet hat. Nun schien auch ihm — wie den Jüngern durch die Auferstehung — tatsächlich in seiner eignen Ersahrung der Beweis dafür gegeben, daß jenes von seinem Volk geglaubte Himmelswesen existiere und daß es mit Iesus identisch sei. Einen Lichtschein oder eine Gestalt in himmlischer Glorie hatte der Apostel "geschaut"; also lebte der Christus, also lebte der Mensch Iesus als Sohn Gottes weiter, war als Sohn Gottes in Gotteskraft ausgewiesen.

Indem Paulus wie die ersten Jünger den Menschen Jesus für den Christus (Messias) erklärten, schrieben sie nun auch alles, was das Judentum seither von diesem geglaubt und erwartet hatte, Jesu zu. Und eine Glorie von Glaubensaussagen schlang sich so rasch um den jungen Immermann und Bauer aus Nazareth, daß bald seine schlichte und doch so gewaltige Gestalt in dieser Zauberwolke fast ganz verschwand.

Paulus hat nur insofern ein Verdienst daran, daß der himmlische den Menschen Jesus nicht ganz verdeckt hat, als er, wie wir schon sahen, stets den Zusammenhang mit den Uraposteln bewahrt und selbst in einer schweren Stunde seines Cebens die Versuchung besiegt hat, seine Gemeinden endgültig von der Ierusalemer Tradition und damit von Iesus loszureißen. Aber er selbst hat auf den Christus "nach dem Fleisch", auf den Menschen Iesus, gar keinen Wert gelegt und niemanden, auch Iesus nicht, "nach dem Fleische kennen" wollen?. In der Tat hat Iesus als menschliches Wesen kaum eine Rolle für ihn gespielt. Was ihn an Iesus interessiert, ist lediglich sein gegenwärtiges Wirken in den Gläubigen und sein Tod. Selbst da, wo er ihn als sittliches Vorbild anführt, nennt er zwar lauter Charakterzüge, die wir nach den Evangelien auch an dem Menschen Iesus schäfen; aber es sind in Wahr-





heit für ihn lauter Taten des himmlischen Gottessohnes. ist gehorsam gewesen — indem er starb, 1 er lebte nicht sich selbst zu gefallen — indem er Leid und Schmähung auf sich nahm², eine Tat der Liebe war — sein Tod3. Don seiner Sanftmut und Milde redet Paulus im allgemeinen nur einmal und so, daß man die des jest lebendigen, erhöhten herrn darunter verstehen kann, ähnlich von der Liebe 5 und der Wahrheit 6 des Christus. Wenn er noch neben dem Tod einen besonderen Dorgang im Leben Jesu nennt, so ist es die Menschwerdung des Gottessohnes, da er aus Opferfreude und Demut "arm" ward?, sich seiner Gottheit "entleerte: "8 "So seid in euren herzen gesinnt, wie Christus Jesus auch war. hat er doch, obwohl er in Gottesgestalt war, das Gottgleichsein nicht als einen Raub angesehen (d. h. er wollte es nicht auf dem gewaltsamen Weg des Raubes wie einst Satan und der erste Mensch gewinnen). Dielmehr entleerte er sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und trat im Menschenbild auf. Gestalt wie ein Mensch befunden erniedrigte er sich, gehorsam bis zum Tode, ja zum Tod am Galgen (Kreuz). Darum hat ihn Gott auch so hoch erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge der himmlischen, irdischen und unterirdischen Wesen und jede Junge bekenne, daß "Jesus Christus Herr' sei gum Dreis Gottes des Vaters."

Gerade diese Stelle im Philipperbrief ist sehr bezeichnend für das Verschwinden des ganzen Cebens Issu vor dem Geistwesen; denn wenn Paulus den Christus als Vorbild für Demut, Liebe, Unterordnung und hingabe zeigen wollte, so hätte er genug konkrete Jüge aus dem Leben Issu zur hand gehabt und brauchte sich nicht an den himmlischen zu halten. Es wird wohl damals, wie heute noch, auf die Masse einen stärkeren Eindruck gemacht haben, daß ein so hohes göttliches Machtwesen sich seiner Macht entäußerte und sich erniedrigte, als daß ein Mensch sich hingab und opferte. Und doch ist





für eine rechte sittliche Wertung die Frage eine unendlich feine und verwickelte, ob diese Caten des Gottwesens übershaupt als sittliche Vorbilder für uns brauchbar sind. Der Cod Iesu jedenfalls verliert als Cat einer Person der Dreieinigskeit alse die religiöse Kraft, die er als Cod eines ringensben und glaubenden Menschen haben kann.

Dennoch darf man nicht meinen, Paulus habe von Iesus nichts gewußt. Im Gegenteil enthalten seine Briefe doch so viel von Iesus, daß er auch in dem soeben wieder entbrannten Streite um die Geschichtlichkeit der Person Iesu der beste und sicherste Zeuge ist und bleibt, und man muß alle seine Briefe für unecht erklären, um sein Zeugnis zu beseitigen. Denn er hat nach seinen eignen Worten von den Jüngern selbst die Umrisse des Lebens Iesu erfahren. Und so sehr er auch religiös mit dem Erhöhten, Lebendigen beschäftigt ist, so deutlich sinden wir doch überall Spuren seiner Bekanntschaft mit den Erzählungen von Iesus, wie sie sich nachher in unsern Evangelien sest niedergeschlagen haben.

Daß der Messias Mensch geworden sei wie jeder andere Mensch "aus dem Weibe" und wie jeder Jude "unter das Gesetz getan", das ist es, was Paulus deutlich genug bezeugt 1. Wenn die alte Bibelerklärung in diesen Worten die übernatür= liche Geburt Jesu finden zu können meinte, weil vom "Manne" nicht die Rede sei, so heißt das den Sinn der Stelle in sein Gegenteil verkehren. Nichts ist sicherer als daß Paulus an dieser Stelle die echt menschliche Geburt Jesu betonen will. So sagt er denn auch, daß Jesus "aus dem Samen Davids" stamme 2. das heißt aber nach allem üblichen Sprachgebrauch von einem Dater, der ein Nachkomme Davids war oder dafür gehalten ward. Und von den Brüdern des Herrn redet Paulus ohne alles weitere 3; erst katholische "Erklärung" hat aus diesen Brüdern mit sicherem Instinkt für das kirchlich Geforderte "Bettern" Jesu gemacht. Paulus selbst hat noch keine Geschichte von einer übernatürlichen Geburt Jesu gekannt, obwohl er Jesus





schon für mehr als einen Menschen, nämlich für ein Mensch gewordenes himmlisches Geistwesen angesehen hat.

Die Charakterzüge, die Paulus im Verhalten dieses menschegewordenen oder menschwerdenden Geistwesens, wie wir sahen, hervorhebt, werden auch nach seiner Meinung wohl nicht im Widerspruch mit seinem Auftreten als Mensch gestanden haben. Und so empfängt denn die dogmatische Behauptung des Pauslus, daß Iesus von keiner Sünde gewußt habe<sup>1</sup>, die doch ohne Iweisel auch auf einem Eindruck der Person Iesu auf seine Jünger beruht, auch ihren anschaulichen Inhalt. Nicht Reinsheit allein muß es gewesen sein, was von der Gestalt des Propheten aus Nazareth ausstrahlte, sondern auch Güte und Liebe, hingabe und Kraft der Selbstaufopferung.

Aber noch mehr: wenn Paulus von dem Armwerden des Gottessohnes spricht2, so bezieht sich dies ja freilich zunächst auf die Ablegung seiner göttlichen herrlichkeit. Aber recht sinnvoll wird die Angabe erst, wenn Jesus auch als Mensch zu den Armen und nicht Vornehmen gehört hat. Auch hier bestätigt Paulus das Bild der Evangelien. Daß Jesus als Prophet mit einer bestimmten Predigt aufgetreten ift, bestimmte Sorderungen an die Menschen gestellt, ja selbst Einzelgebote gegeben hat, davon spricht Paulus deutlich genug, und einzelne Worte Jesu klingen bei ihm nicht bloß an, sondern werden geradezu von ihm zitiert. Die berühmteste derartige Stelle ist ber Abschnitt von der Einsetzung des Abendmahls3, eine Stelle, die mit der Erzählung des Markus verglichen gang deutlich auf denselben Strom der Ueberlieferung führt, aber dennoch keineswegs auf literarische Abhängigkeit schließen, vielmehr beutlich erkennen läft, daß eine eigenartige Umgestaltung auf dem Wege mündlicher Ueberlieferung der Worte bereits erfolgt Aehnlich führt Paulus das Verbot der Chescheidung ein mit den Worten: "Den Verheirateten befehle ich - nein, nicht ich, sondern der Herr" 4. Nicht lange nachher schreibt er: "So hat auch der herr denen, die das Evangelium verkündigen, ge-





boten, von dem Evangelium zu leben". <sup>1</sup> Auf ein bekanntes Wort Iesu scheint auch die Stelle im zweiten Korintherbrief anzuspielen, in der Paulus seierlich versichert, sein Wort sei nicht Ia und Nein zugleich. "Denn auch der Sohn Gottes Christus Iesus, der unter euch durch mich gepredigt ward ..., war nicht Ia und Nein, sondern Ia ist in ihm geworden: denn alle Verheißungen Gottes sind in ihm Ia!" Das ist ja freilich ganz anders gemeint als Iesu Verbot des Schwures: euer Ia sei ein Ia! euer Nein ein Nein! <sup>3</sup>, scheint mir aber doch eine geistreiche Verwendung dieses Iesusworts zu enthalten. An anderen Stellen sagt Paulus dagegen, daß er "keinen Befehl" des herrn habe <sup>4</sup>.

Dennoch hat er das "Gesetz Christi" nicht als ein Gesetz im Sinne des Alten Testamentes gefaßt, sondern viel weiter und freier. Er hat an den beiden zuletzt angeführten Stellen Ausnahmen davon ruhig gestattet, insbesondere sich selbst die sittliche Entscheidung darüber frei gehalten, ob er von seinen Gemeinden Geld annehmen solle oder nicht. Das "Gesetz Christi" war ihm eben doch noch etwas ganz anderes als das wörtliche, geistlose Tun seiner Anweisungen: "Einer trage des andern Cast, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen!" 5 Dem Christus dienen, das heißt Gerechtigkeit und Frieden und Freude im heiligen Geift haben 6, nicht den Menschen zu Gefallen leben, sondern Gott 7. So ist es denn wahrscheinlich, daß auch da, wo Paulus einmal die Liebe als des Gesetzes Inhalt preist 8 - ein Sprachgebrauch, der ganz gegen seine Gewohnheit ist -. er Jesu Wort von der Ersüllung des Gesetzes in der Liebe im Sinne hat. Und darin scheint er auch Jesu echtester Jünger gewesen zu sein, daß ihm nicht die ekstatische Sorm der Religion, sondern ihre Umsetzung in eine Kraft der herzlichsten Liebe das wahre Kennzeichen des "Christentums" ist". Denn in Christus Iesus gilt weder jüdischer noch heidnischer Nationalstolz, sondern "Glaube", der in der Liebe sich auswirkt 10. Paulus hat auch Jesus nicht zu einem Gesetz' gemacht, sondern



verstanden, daß man, um das Gesetz des Christus zu erfüllen, sich als Person und sein ganzes Wesen an der Gesinnung Jesu zu messen habe. So hat er einmal sehr fein, als er durch die fortgesetzen Verleumdungen gezwungen wurde, seine Verdienste um das Christentum hervorzuheben, ausdrücklich gesagt, dies sein "Selbstlob" "entspreche nicht dem Wesen des Herrn", sondern sei ein Reden in Torheit, das ihm seine Seinde aufnötigten. Der Gesamteindruck der Person Iesu, wie wir ihn aus den drei ersten Evangelien gewinnen, hat schon dem Apostel Paulus lebendig vor der Seele gestanden und sein handeln bestimmt.

Ich nenne ausdrücklich die drei ersten Evangelien, denn im vierten, im Iohannesevangelium, hat ein Schüler, um seinen Meister zu ehren, ihn nicht mehr in seiner hingebenden, nicht das Ihre suchenden Liebe, sondern als das gewaltige, die Anerkennung der Gottessohnschaft und Messiasherrschaft fordernde übermenschliche Wesen gezeichnet — verzeichnet.

Das aber ist das Merkwürdige bei Paulus, daß, obwohl er auf Iesus schon die höchsten Spekulationen des Judentums über den Messias und Gottessohn gehäuft und selbst ganz in dem "Erhöhten" gelebt hat, daß er dennoch in den wenigen Andeutungen, die er uns von ihm gibt, so scharf und klar das Bild Iesu uns bewahrt hat. Es bewährt sich auch hier die Gewalt seiner Seele, die stets auf das Wesentliche und Innerslichste, auf das Ganze dringt, und die Kraft und Seinheit seiner Sprache, die bei aller Unbeholsenheit im Ausdruck so plastisch und gehaltvoll ist, daß selbst ganz knappe Andeutungen viel sagen.

Wie hoch hinauf in der Reihe der Wesen hat Paulus das in Jesus auf der Erde erschienene Geistwesen gestellt? Kennt er schon die spätere theologische Vorstellung von der Gottheit des Christus und der Trinität? Man führt, um diese Frage zu bejahen, vor allem die schon vorhin (S. 245) aus dem Philipperbrief übersetze Stelle an, insbesondere die Worte "ob-



schon er in Gottes=Gestalt war", und betont, daß von dem Christus wenigstens gesagt werde, er sei Gott "gleich" gewor= den, nicht durch einen Raub, sondern durch Demut und Selbsterniedrigung, für die ihn Gott belohnt hat durch die "Erhöhung" und den Namen, "der über alle Namen ist". Allein das Wort "Gottes-Gestalt" kann sich nur auf den Gegensatz zu Knechtsgestalt, zum menschlichen Dasein überhaupt beziehen und schließt nur ein, daß Jesus göttliches Wesen, nicht daß er Gott selber ist. Der Name über alle Namen ist deutlich genug nachher als der Name "Herr" angegeben, in ihm liegt allerdings ein "Gottgleichsein" an Glorie und Macht, aber nur über die ge= genwärtige Welt. Man führt noch eine weitere Stelle an, die uns gleichfalls schon früher beschäftigt hat, jene Aufzäh= lung der hohen Güter Israels, die nach der Nennung des Christus so schließt: "Aus ihnen soen Juden] stammt der Christus nach dem fleisch, der über allen [waltende] Gott hochgelobt in Ewigkeit. Amen". 1 Nimmt man die letzten Worte als Zusak zu Christus, so würde er hier deutlich als Gott selbst bezeichnet. Diese Uebersetzung ist aber unwahrscheinlich, weil es sich hier gerade handelt um den Christus als Menschen, der aus den Juden kam, nicht um das himmlische Geistwesen. Dielmehr trennt man am besten den letzten Satz ab und bezieht ihn auf Gott selbst; wie an andern Stellen2, so beendet

Jesus steht im ganzen für Paulus noch unter Gott. Gott hat ihn, seinen Sohn, gesandt; dem Dater ist er gehorsam gewesen bis zum Tod; Gott hat ihn auserweckt, erhöht und ihm die Macht gegeben: Gott ist es, von dem der Sohn alles hat. Und wenn der Sohn auch jett Gott gleich und "über allen" ist, wie der Dater, so wird er einstens doch, wenn alle Seinde,

Iesus in der Andacht "seinen Gott" nennt3.

Paulus hier den Abschnitt mit einem Lobpreis Gottes: der über allen waltende Gott sei hochgelobt . . . Es gibt keine andere Stelle, wo Paulus Issus Gott nennen würde. Erst spätere Schriften tun das, auch sie meist in der Form, daß ein Christ





Menschen und Teusel überwunden sind, dem Dater die Herrschaft wieder übergeben und sich unterordnen, damit der sei "alles in allem". Es sind zwei getrennte Wesen, um die es sich handelt, ein herrschendes und ewig im Besitz der Allmacht bleibendes: "Gott", und ein von ihm zum Zweck seiner Schöpfung und der Erlösung der Menscheit, der Vertilgung der Teusel ins Leben gerusenes und mit Macht umkleidetes, ihm aber unterstelltes Wesen: "der Sohn".

Man darf dabei den Namen Sohn Gottes noch nicht in bem später auf griechischem Boden aus einem Migverständnis des semitischen Sprachgebrauchs üblich gewordenen Sinn so verstehen, als ob damit angedeutet werden solle, daß dies himmlische Wesen nicht geschaffen, sondern in geheimnisvoller Weise aus dem Wesen des Vaters hervorgegangen sei, noch weniger so, als ob damit die übernatürliche Geburt des Menschen Jesus angedeutet werden solle. Der Semit gebraucht das Wort in sehr mannigfacher Uebertragung. Anstatt Anhänger des Pharisäismus sagt er "Söhne der Pharisäer"2, anstatt Untertanen, Angehörige des Reiches "Söhne des Reiches" 3; welt= lich gesinnte Menschen sind ihm "Söhne dieser Welt" 4. der hölle Verfallene "Söhne der hölle"5, vom Teufel Verführte, Besessene "Söhne des Teufels" 6. Die Worte "Gottessohn" und "Gottessöhne "(Cuther: Gotteskinder) können darum alles mög= liche bedeuten, sie bezeichnen jedenfalls die "Zugehörigkeit" zu Gott. So sind im Alten Testament "die Gottessöhne" die Engel7, die Juden heißen als erwähltes Volk "Gottes Söhne" und vor allem wird der erwählte herrscher des Zukunfts= reiches, der Messias, so genannt. Alle späteren Spekulationen über das Verhältnis dieses "Sohnes" zum Vater fehlen hier noch, der Name will nur sagen, daß der Christus zu Gott gehört, in einem besonderen Verhältnis zu ihm steht.

Was Paulus sich bei dem Wort Gottessohn noch Besonderes gedacht hat, ist recht schwer festzustellen. Er wendet es meist nur da an, wo es ihm durch die Sorm des Sages nahe





gelegt war, wenn er nämlich eine Aussage über eine Beziehung Gottes zu Jesus oder dem Christus auszusprechen hat 1. Auch eine gewisse Seierlichkeit liegt in dem Ausdruck; denn er tritt fast nur an höhepunkten der Briefe auf. So im Ein= gangskapitel des Römerbriefes2, im fünften und achten Kapitel an feierlichen Stellen desselben Schreibens 3, im Eingang des ersten Korintherbriefes4 und an der angeführten Stelle vom Weltende 1 Kor. 15,28, in einer außerordentlich ernsten Erklärung 2 Kor. 1, 19 und im Galaterbrief in der Erzählung von der Bekehrung b und in dem jubelnden Schlufabschnitt des ersten Teiles 6; dreimal heißt Gott in ebenso feierlicher Sormel "der Gott und Vater unfres herrn Jesu Christi" 7. Sast nirgends kann man deutlich unterscheiden, ob Paulus mit Gottes= sohn mehr die hohe, himmlische Herkunft des Messias bezeich= nen will oder das besondere Verhältnis der Liebe, in dem der Christus zu Gott steht. Das letzte ist ja deutlich in einigen Aeußerungen der Sall. So wenn Paulus sagt, daß Gott seinen eignen Sohn nicht geschont habe 8, daß er ihn gesandt habe 9; aber sehr oft steht das Wort auch ohne einen solchen Gemüts= ton rein als Name für das göttliche Wesen des Messias. Gang das gleiche Wort kann aber Paulus — wie Jesus — auch auf die Christen anwenden, die Gott zu seinen Söhnen "angenommen" hat. Sie sind es. weil sie in den Christus aufgenommen, von Gott "adoptiert" sind 10. Die Aussagen des Paulus darüber sind nicht genau. Denn er kann auch wieder die Sendung des Geistes ins Berg als eine bloke Solge der Adoption, diese also lediglich als einen Akt der Erklärung, entsprechend der Rechtfertigung (= Freisprechung), ansehen und sagen: "Weil ihr Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, rufend: Abba! Dater!" 11 Und ebenso gibt er den Geist nicht nur als Grund, sondern auch als Zeugen der Gotteskindschaft im Römerbrief an. Es stehen sich da die Sätze gegenüber: "Die durch den Geist Gottes getrieben werben, sind Gottes Söhne" und "der Geist bezeugt unserm Geist,



daß wir Gottes Kinder sind". In jedem Sall liegt aber bei den Christen wie bei dem Christus der Nachdruck nicht auf dem Gemütston, sondern auf dem hohen göttlichen Anspruch, den die Gottessöhne als Wesen einer andern Welt zu machen haben, auf dem "Erbe", das ihnen bestimmt ist. Das und nichts Dogmatisch-Spekulatives über die "Gottheit" Christi will Paulus mit dem Gottessohn aussagen.

hat Paulus so nie die Schranke vergessen, die zwischen dem Christus, auch wenn er der Sohn Gottes, ja gerade weil er sein "Sohn" ist, und Gott selbst besteht, so hat er den Sohn nicht deutlich vom heiligen Geist unterscheiden können. Wir haben gesehen, worauf das beruhte: Es sind ganz dieselben Erlednisse, die man auf den Geist Gottes zurückführte und die er als Dision des Christus erlebt hatte. Es ist für ihn ganz einerlei, ob er "in Christus" oder "im Geiste" sagt. Ia, der Gottesgeist und Gott, der Christusgeist und Christus sind überhaupt schon für die Menschen seiner Zeit gar nicht mehr auseinanderzuhalten gewesen.

Die Rede von einem "Geiste Gottes" stammt aus jener primitiven Zeit, in der man sich Gott im Bilde des Menschen vorstellte und daher von seinem Geiste gang ebenso selbstverständlich sprach wie von seinem Suf, Auge und Ohr. Damals ging Gott in der Abendkühle im Garten Eden spazieren2, machte hinter Noah die Tür der Arche zu3 und mußte vom himmel herabsteigen, um zu sehen, was die Menschen wohl auf Erden Seltsames bauten4. Damals erklärte man alle Krankheiten, Ohnmachten, Ekstasen und Visionen als Besessen des Menschen durch fremde Geistwesen, durch Seelen von Lebenden und Toten, durch Teufel und Engel und - den Geist Gottes. Zerfiel Gott in Leib und Geist, so konnte auch sein Beist auf einen Menschen "überspringen", ihn "ergreifen", aus ihm sprechen und durch ihn handeln. So glaubt und denkt Altifrael. Als aber sein Gottesglaube höher und reiner ward, als sein alter menschenähnlicher Gott Jahme sich in den Schö-





pfer des himmels und der Erde wandelte, da war eigentlich kein Raum mehr für den "Geist Gottes". "Gott ist Geist", ein reines himmelswesen, nicht gebannt an einen Ort, wo er allein angebetet werden könnte¹. Freilich blieben die Erlebznisse, und so blieb das Wort. Ekstasen, Disionen, heilungen und "Wunder" verursacht "der Geist Gottes", so glaubte man zur Zeit des Paulus, ohne daß man sich damals bei diesem Worte mehr gedacht hätte als heute. Nur Cebendigeres Gewaltigeres als jeht glaubte man und erlebte man immer wieder als Wirkungen des "Geistes Gottes".

Seitdem man ein Gleiches auch als Wirkungen des auferstandenen Herrn erfuhr, unterschied man diese beiden Himmelswesen natürlich nicht mehr scharf. In diesem chaotischen Zustand treffen wir die Anschauungen bei Paulus. Ia einmal
hat er sogar rund und klar gesagt: "der Herr ist der Geist".
Aber man darf das nicht pressen; er kann die beiden Wesen
sonst auch wieder unterscheiden.

Noch weniger darf man irgend eine trinitarische Cehre darin suchen: es ist eben lediglich altererbte Anschauungsweise und überlieserter Sprachgebrauch, verbunden mit neuen Erlebnissen, was den Christus und den Geist so nahe aneinander rückt. Die Dreieinigkeitslehre ist genötigt, die drei Personen der Gottheit ebenso scharf von einander zu unterscheiden, besonders in ihren Wirkungen, wie sie bemüht ist, sie in einem Wesen zusammen zu behaupten. Bei Paulus aber ist es so, daß der Christus und der Geist, der Geist Gottes und der Geist des Christus unklar ineinander übergehen, daß dieselben Wirkungen auf beide zurückgeführt werden und Gott sich stark von ihnen beiden unterscheidet. Er bleibt eben doch der höchste und Letzte.

Freilich bildet andrerseits Paulus auch schon Formeln, in denen Gott, Christus und der Geist mit seierlich liturgischem Klang nebeneinander genannt werden. Die vollendetste ist das Schlußwort des zweiten Korintherbrieses, das wir in un-





sern Gottesdiensten als Kanzelgruß verwenden:

Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit euch allen.

Aber auch hier verrät sich deutlich im Inhalt des Wunsches, daß nicht alle drei Wesen auf einer Stufe stehen: Gott und Christus geben, der heilige Geist wird in gemeinschaftlicher Anteilnahme besessen. Im ersten Korintherbrief verwendet Paulus die Formel, um die Christen zur Einheit zu mahnen:

Es giebt Unterschiede in den Gnadengaben, aber es ist ein und derselbe Geist; und es giebt Unterschiede in den Dienstleistungen, aber es ist ein und derselbe Herr; und es giebt Unterschiede in den Wirkungen, aber es ist ein und derselbe Gott, der alles in allen wirkt.

Die drei Wesen sind es, jedes in seiner Einheit, was die Einheitlichkeit aller Gnadengaben und die Möglichkeit, sie zur wohlgeordneten, sittlich erbauenden Arbeit zu verwenden, garantiert. Man darf wohl sagen: hätte Paulus bereits geglaubt, daß diese drei Wesen der einige allmächtige Gott seien, er hätte es hier gesagt. Denn es mußte wunderbar in seinen Gedankengang passen, wenn er sagen konnte: Und diese drei sind eins. Aber daran hat damals in der Christenheit noch niemand gedacht.

## Die Ethik.

Daß Paulus auch im Gebiete der Sittlichkeit zu den großen Entdeckern gehört, haben wir bereits gesehen. Und zwar sind es zwei Entdeckungen, die er gemacht hat im Verlauf des Versuches, sein sittliches Leben auf grund eines den unverstanzbenen Willen Gottes enthaltenden Gesehes zu führen. Er





hat dabei in ehrlicher, volle Anspannung seiner Willenskraft gefunden, daß es nicht möglich ist, ein wahrhaft sittliches Leben auf grund des Gebotes, des "Du sollst", zu führen, sondern daß dazu etwas Neues, eine religiöse Umwandlung des gesamten Menschen eintreten muß, der sein Leben aufs Neue beginnt auf grund seines Glaubens an ein liebendes Vaterberz über diese West. Die zweite, damit zusammenhängende Entdeckung aber war die, daß Sittlichkeit sich nicht einmal in Form eines Gesets darstellen lasse, sondern ein ewig und von jedem Menschen aus einer Grundgesinnung heraus neu zu Schaffendes, Individuelles ist.

Dennoch war Paulus genötigt, zum ethischen Gesetzgeber zu werden und eine wirkliche Ethik auszubilden, die Gesetzeschafft und am Ende wieder Sitte bildet. Er konnte nicht stehen bleiben bei dem neuen Menschen, der Bekehrung und der Liebe, er mußte ins einzelne gehen. Und er mußte versuchen, die Forderungen der Ethik neu zu begründen.

Wir haben schon beobachtet, wie ihn die täglichen Nöte seiner Gemeinden zur Ausbildung einer Art von Sozialethik zwangen. Es ist nicht eine wirkliche Sozialethik, was Paulus da gegeben hat; denn nirgends hat er sich die Frage nach der sittlichen Bedeutung der Gemeinschaften und ihrer rechten Gestaltung gestellt, sondern für ihn handelt es sich bloß darum, wie seine Gemeinde Gottes, der Leib des Christus, rein gehalten werden kann von Parteien und Zerrissenheit, von Revolution und Anarchie. Er handelt dabei aus einem unmittelbaren sittlichen Gefühl für den Wert der "natürlichen" menschlichen Gemeinschaften, Ehe, Familie, Gesellschaft, Staat; aber ein wirkliches sittliches Nachdenken widmet er ihnen nicht, eine Sozialethik im eigentlichen Sinn hat er doch nicht geschaffen.

Dielmehr ist Paulus so gänzlich religiös, daß das sittliche Leben eigentlich gar keine selbständige Bedeutung in seiner Theorie hat. Alle Religion ist ihm "nichts", wenn sie sich nicht in die "Liebe" umsett. Und doch, sieht man näher zu,





so hat die Sittlichkeit bei ihm kein anderes Ziel, als die Ge= meinde und jeden Einzelnen in dem religiösen, reinen Zustand zu erhalten. Wie er auszieht, nicht um den Armen und Elen= den durch Liebesarbeit zu helfen, sondern um ihre Seelen durch die Bekehrung zu retten, so ist auch alle Liebesarbeit, die sie selbst tun können, in seiner Theorie nur dazu da, daß ihre Seelen nicht von neuem verloren gehen; denn "kein Ungerechter wird das Reich Gottes ererben." Paulus ist nicht Reformator, sondern Missionar; damit ist natürlich nicht ausge= schlossen, daß die neue Sittlichkeit auch reformierend gewirkt hat. Sie hat es getan, indem sie kirchen= und damit sitten= bildend gewirkt hat. Aber dem Apostel steht nicht eine sittlich organisierte Welt, eine ethische Kultur vor Augen, sondern eine dem Untergang geweihte Welt, in der religiös gerettete Einzelpersonen sich sittlich rein halten, unbefleckt von ihr.

Darin liegt die Größe und die Grenze seiner Ethik, soweit sie sich in Einzelforderungen darstellt. Diese bis ins kleinste hinein aufzustellen, nötigte ihn aber nicht bloß die Lage der jungen Gemeinden in einer gang andersartigen Welt, sondern auch die Beschaffenheit der Gemeindeglieder selbst, dieser Gotteskinder und heiligen. Sie konnten gar nicht ohne weiteres an ihr Gewissen gewiesen werden; ein solches mußte sich erst durch Umbildung des alten langsam bei ihnen ent= wickeln: sie brauchten also noch sehr viel "Geseth". Paulus war auch Padagog genug, um das einzusehen. Er war eine so große sittliche Persönlichkeit, daß er sich nicht fürchtete, mifverstanden und der Inkonsequeng beschuldigt zu werden. So hat er denn keinen Brief ohne einen ethischen Teil geidrieben. Wohl ist der erste Teil jedes Briefes mit wechseln= dem Inhalt, bald theoretischer, bald persönlicher Art gefüllt, wie es die Umstände mit sich brachten; aber nie hat er einen Brief geschlossen, ohne einen kurzen Abrif sittlicher Cehre vorher zu geben. Selbst im Römerbrief tut er das, obwohl er Weinel, Paulus.





selber nachher fühlt, daß es der fremden Gemeinde einen etwas eigentümlichen Eindruck machen muß, weshalb er sich hier ausdrücklich entschuldigt 1.

Doch ist dabei stets auffällig, mit welcher feinen Kunst und energischen Konzentration er seine Grunderkenntnisse aufrecht erhält: stets gibt er, entsprechend dem gangen Zusammenhang ein einziges überherrschendes Prinzip oder Ideal der Sittlichkeit an, aus dem erst die Einzelforderungen fließen. Das tut er selbst da, wo er fremden Stoff zum Zweck der sittlichen Ermahnungen braucht, ja selbst wo er auf das alt= testamentliche Gesek zurückgreift. Wie er es im zwölften Kapitel des Römerbriefes von dem Gedanken des "vernünftigen Gottesdienstes" aus tut, haben wir bereits gesehen. Nicht viel später hat er noch einmal, in sichtlichem Anschluß an Jesu Wort vom großen Gebot alles zusammengefaßt unter dem Gesichtspunkt der Liebe, durch die man "das andere Ge= set," gang erfülle, ein Gesichtspunkt, der sich freilich mit seiner sonstigen Cehre vom Gesetz schlecht verträgt und eben am besten aus dem Einfluß evangelischer Ueberlieferung erklärt "Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung", d. h. in dem einen Gebot der Liebe faßt sich alles zusammen, was das Ge= set verlangt, sie "füllt" das ganze Gesetz "aus", sie ist sein "Inhalt", das wäre die beste Uebersetung2.

Im Galaterbrief hat Paulus einen ähnlichen Gedanken negativ ausgedrückt. Hier hat er gegenüber dem Pochen auf das Gesetz zwar nicht gesagt, daß die Liebe das Gesetz darstelle, wohl aber daß das Gesetz die Tugenden, die er als die rechte Handlungsweise lehre, doch gleichfalls "nicht verbiete"3. Auch hier hat er die Einzelgebote wieder zusammengefaßt: Freiheit, Geist, Frucht des Geistes, das sind hier die obersten Einheitsgedanken. Und so ist es überall. Gerade darin aber zeigt sich, daß er in der Tat ein Theolog gewesen ist, der mit Bewußtsein an seinem großen inneren Erlebnis sesthielt und es in scharfen Formeln darzustellen wußte, auch hierin ver-





schieden von Iesus, der vom Theologen weit weniger an sich hat.

Ueberblickt man die Einzelforderungen der Ethik des Paulus, so hat man außer dem schon erwähnten Eindruck der Weltabgewandtheit und rein religiösen Art dieser Ethik eine stark gemischte Empfindung.

Wenn auch, wie wir sahen, dem Ideal des sittlichen Enthusiasmus Jesu zu gunsten des friedlichen Auskommens mit der alten Ethik "der Welt" mancherlei abgebrochen wird, so machen diese Sorderungen doch im gangen immer noch den Eindruck imponierender Größe. Gewiß: das Gebot des Friedehaltens ist nicht mehr unbedingt, sondern wird abgeschwächt durch die Zusätze: "so viel an euch ist", "soweit es möglich ist" 1, und das Gebot der Liebe beginnt leise, sich auf die Bruderschaft einzuschränken: "Cast uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen" 2; so natürlich und doch eben darum nicht mehr gang im Sinne des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter, der einer andern Nation und einer andern Religion angehört als der, dem er hilft! Und so haben wir noch an vielen Stellen im vorigen Kapitel gezeigt, wie bereits eine Mittellinie des "Möglichen" gesucht wird. im ganzen der Eindruck einer unüberbietbaren höhe der Einzelforderungen immer noch der beherrschende, und des Paulus Worte sind so gut wie die Jesu, wo immer sie gelesen und im wahren Sinne verstanden werden, ein Gericht über die "driftliche" Ethik der Gegenwart: zu jedem Opfer gilt es bereit sein, jede Gewalttat wird verabscheut, die Liebesgesinnung und die Liebestat ist die einzige Macht, mit der die Welt überwunden wird: besiege das Bose mit dem Guten. Grundsat, den heute keine driftliche Ethik mehr in seinen Konsequenzen vertritt.

Vor allem im staatlichen Leben gilt Gewalt gegen Gewalt seken, "Machterringung", wie man heute sagt, für sittlich ersaubt, ja gefordert. Ohne Zweifel hätten Iesus und Paulus derartiges durchaus abgelehnt, Iesus hat die Gemein-





schaft seiner Jünger geradezu daran gemessen, daß sie das nicht tue1. Aber gerade hier zeigt sich eine zweite Schranke ur= driftlicher Ethik, die das Droblem nie zur Ruhe kommen läßt. Schon Jesu Ethik ist dem ganzen bürgerlichen Ceben abgewandt, aber die des Paulus steht überhaupt nicht mehr in einem lebendigen Volkstum, sondern ist eine Ethik des Anarchis= mus nach außen, eine Ethik des Konventikels, der Gemeinde nach innen. Sie schaut nur hin auf die Sehler und die Tugenden eines kleinen, von den andern gesonderten Gemeinschafts= Sie bewegt sich nicht im vollen Strom eines weiten und weltoffenen Cebens und rechnet nicht mit Menschen, die auf die Gestaltung der Gesellschaft oder des Staates Einfluß gewinnen können und wollen. Darum ist sie meistens auch stark negativ. Man lese unter diesem Gesichtspunkt 3. B. noch einmal das wunderbare Cob der Liebe in 1. Kor. 13. Da sind doch sogar alle positiven Gebote inhaltlich fast nur Derneinungen: die Liebe ist langmütig - sie straft nicht schnell – und gütig, sie freut sich mit der Wahrheit, alles deckt sie zu, alles glaubt'sie, alles hofft sie, alles duldet sie. Auch Röm. 12 macht gang denselben Eindruck. Und von dieser urchristlichen Ethik her ist es ja auch begreiflich, daß man das Christentum mit der Mitleidsethik des Buddhismus verwechseln konnte. Es ist und bleibt aber tropdem eine aus Unkenntnis geborene Verwechslung.

Wichtig für die spätere cristliche Ethik ist aber vor allem dies, daß diese Paulische Ethik den Blick stark eingeengt hat. Große Gebiete menschlichen Handelns liegen gänzlich unangebaut und unbeachtet da. Dort hat sich darum auch eine wildzewachsene Ethik breitmachen können, die von vorchristlichen Gedanken am meisten durchsetzt ist. Was sind denn die Gebiete, für die Paulus sittliche Mahnungen gibt? Hören wir einen solchen Abriß etwa aus dem 1. Thessalonicherbrief, wo er ihn ausdrücklich unter dem Gesamttitel: "wie man wandeln und Gott wohlgefallen soll" prinzipiell entwickelt.





"Das ist der Wille Gottes: eure heiligung: 1) ihr sollt euch enthalten der Unzucht, jeder soll seine eigene Frau haben züchtig und in Ehren, nicht in sinnlicher Leidenschaft wie die heiden, die Gott nicht kennen. 2) ihr sollt nicht übergreifen und eure Brüder in Geschäften übervorteilen; denn der herr bestraft das alles, . . . 3) Inbetreff der Bruderliebe habt ihr nicht nötig, daß man euch schreibe . . . 4) Jeder soll ruhig sein und seine Arbeit tun" shier folgt die gegen den schwärmerischen Müßiggang gerichtete Stelles. Geschlechtliche Reinheit, Chrlichkeit im handel - der Bruder ist hier freilich allein genannt, aber wohl nur gewohnheitsmäßig —, Bruderliebe, das sind die Tugenden, die gefordert werden. Auch da, wo Sünden und Tugendaufzählungen die Grundlage der Mahnungen bilden, ist es nicht viel anders. In Römer 1 stehen die "schmählichen Leidenschaften", die sinnlichen, ebenfalls voran, dann folgt wieder die Unehrlichkeit im handel, dann die Liste: "Neid. Mord. Jank. Lug und Trug, Verleumdung, Gottesfeindschaft, Frechheit, hochmut, Prahlerei, Derachtung der Eltern, Sinn= und Charakterlosigkeit, Hartherzig= In 1. Kor. 5.11 ff. steben que keit und Unbarmherziakeit." sammen: geschlechtliche Sünde, Unehrlichkeit, Gögendienst, Schmähsucht, Trunksucht, Raub, in 1. Kor. 6, 9 ff. dieselben Caster, zum teil etwas mehr ausgeführt; im Galaterbrief (5,19 ff.): geschlechtliche Sünden, Unreinheit, Unkeuschheit — Gögendienst, Zauberei - Seindschaften, haß, Eifersüchtelei, 30rn, Streitigkeiten, Spaltungen, Parteiungen, Neid - Trink-Man sieht deutlich, daß hier nicht bloß gelage, Schlemmerei. der Blick auf einen bestimmten Ausschnitt menschlichen Lebens gerichtet ist, sondern daß Paulus sicherlich einer Gewohnheit der Predigt folgt, ja vielleicht von bestimmten Vorbildern abhängig ist. In der Cat entsprechen diese Casterkataloge gang den damals in griechischer und judischer populärer Literatur verbreiteten Aufzählungen der Sünden, selbst bis auf den üblichen Schluß solcher Listen: "und was dem ähnlich ist 2."





Paulus wird nicht nur um der Notwendigkeit einer festen Formulierung willen nach solchen Dorbildern gegriffen haben, sondern auch weil er für solche sittliche Gedanken die stärksten Anknüpfungen und Dorbereitungen im Gewissen seiner hörer voraussetzen konnte. Darum darf man freilich die Beschränkung der sittlichen Anweisungen auf die angeführten Caster und Tugenden nicht allein dem Apostel und seiner besonderen Cage zuschreiben und muß sich klar machen, daß die Ethik des Urchristentums gleichfalls nicht ein rein von innen heraus Gewachsenes ist. So sehr Paulus gegen das Gesetz ist — selbst im Röm. 13, 8—10, wo er direkt an das Gesetz anknüpft, entnimmt er den zehn Geboten nur die Verbote, die auch in den Casterkatalogen stehen —, so sehr ist es durch diese jüdischehellenistischen ethischen Anweisungen wieder eingedrungen.

Origineller wohl und darum auch erquickender ist die Aufzählung der Tugenden, wie sie etwa Gal. 5, 22 als Frucht des Geistes gibt: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Milde, Edelmut, Treue, Sanstmut, Enthaltsamkeit. Auch hier also das Ideal einer sansten, noch innen gewandten, mehr tragenden als kämpfenden und neuschaffenden Sittlichkeit. Dom Kämpfen und von Tapferkeit hat Paulus mehr mit Bezug auf sein eigenes Leben oder im Denken an den sittlichen Einzelkampf gegen den Teufel gesprochen. Doch sinden sich im Philipperbrief auch andere, tröstliche Worte an die mannigsach angesochtene und leidende Gemeinde:

"Sühret euer Gemeinschaftsleben würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, wenn ich komme und sehe, oder wenn ich abwesend bin, von euch höre, daß ihr fest steht in einem Geist, zusammen kämpfend mit einer Seele für den Glauben an das Evangelium, an keiner Stelle eingeschücktert von den Feinden, für sie zum Beweis ihrer [ewigen] Dernichtung, für euch eurer Rettung, und das von Gott! Denn euch ward die Gnade geschenkt, für Christus zu leiden und nicht nur an ihn zu glauben. So steht ihr in demselben Kampf, in dem ich





stand, wie ihr erlebt habt, und noch stehe, wie ihr hört" 1. Ein tapferes und kühnes Wort. Und gewiß ist über des Paulus Leben und das seiner ersten Christen, die von Tapferkeit so wenig sprechen, das weise Wort Lessings zu schreiben, daß man von den Tugenden am wenigsten spricht, die man am meisten besitzt. Auch soll man nicht meinen, daß eine Ethik, die das Dulden und Tragen in den Vordergrund rückt und das Angreisen in den hintergrund stellt, seichter sei und eine weniger große Anspannung des Wilsens erfordere, als die umgekehrte Ethik. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Ein frischer, fröhlicher Angriff ist nicht bloß im Kampf der Waffen die leichtere Art der Verteidigung.

Bei aller Weltabgewandtheit sind die ethischen Sorderungen des Apostels nicht asketisch. Nirgends verlangt er als Inhalt der Sittlichkeit den Verzicht auf Che, auf Sleischessen und Weintrinken. Wir haben dies bereits ausführlich an anderen Stellen ins Auge gefaßt, und um der Vollständigkeit halber sei hier noch einmal darauf hingewiesen, daß der Apostel die Askese nur als besonderes Berufsopfer, als zeitweiligen Liebesdienst kennt, ganz wie Issus.

Noch ferner als Möncherei — abgesehen von der Ehe — liegt ihm die buddhistische Auffassung der Askese, daß das Sich-Cösen von den Dingen dieser Welt die Erlösung für den Menschen bedeutet. Nicht Sterbensmüdigkeit und Todessehnsucht ist seine Religion, sondern Friede und Freude im heiligen Geist. Und wo der Geist ist, da ist Freiheit und Kraft, neues, ewiges, jugendfrisches Ceben.

## Die Begründung der Ethik.

So wenig in jedem einzelnen Salle die Begründung des sittlichen Gebotes dem Apostel gelungen ist, so sehr bewährt er sich als Cheologe von straffem Denken und Beherrschung des Ausdrucks in seiner Ableitung der Sittlichkeit als eines Ganzen aus den religiösen Voraussehungen.





Eine Ethik soll man, wie Nietssche richtig gesagt hat, stets auch ihr "Denn" ansehn und zwar nicht bloß um des eben angeführten formellen Grundes willen, sondern auch um ihre Art recht und gang zu verstehen. Freilich muß man vorsichtig zu urteilen lernen. Bei Jesus noch mehr als bei Paulus tritt das neue, ihnen eigene "Denn" nicht recht hervor gegenüber der altererbten Drohpredigt der Bufpropheten, an die sie sich anschließen. Die Begründung der sittlichen Sorderung mit dem Cohn= oder Straf=Gericht Gottes spielt bei beiden immer noch ihre Rolle. Freilich Paulus zeigt hier als Theologe wiederum einen Fortschritt: bei ihm halten sich die Gedanken vom Lohn und die innere, echte Begründung der Sittlichkeit ungefähr das Gleichgewicht, und die Cohngedanken zeigen öfter einen individuellen Ausdruck. So ist es eine neue Wendung eines alten Bildes, wenn er einmal von seinen übrigen Mitarbeitern spricht und, indem er ihre Namen nicht nennt, hinzufügt: "deren Namen im Buche des Lebens stehen". Ganz volkstümlich da= gegen fügt er, wie Jesus sonst und gegen seinen eigenen Sprachgebrauch, an einen Casterkatalog die Drohung an: "die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben." 2 "Um der Verheißung willen" halten sich seine Gläubigen "von jeder Befleckung des fleisches und des sheiligen] Geistes fern, ihre heiligkeit vollendend in Gottesfurcht."3 Tiefer und eigenar= tiger hat Paulus dagegen an einer anderen Stelle die gewöhn= lichen apokalnptischen Gedanken von seiner grömmigkeit her ausgedrückt, wenn er sagt: 4 "Daher werden wir nicht schlaff: Nein, wenn auch unser äußerer Mensch sich aufreibt, so wird boch der innere Tag für Tag neu. Denn des Augenblicks leichte Cast an Trübsal erwirbt uns über alles Derhoffen hinaus einen ewigen Schatz himmlischer Glorie, wenn wir nicht sehn auf das Sichtbare, sondern auf das Unsicht= bare; ist doch das Sichtbare zeitlich, nur das Unsichtbare ewig!" In solchen Sähen ist der Cohngedanke gang verschlungen von einer Sehnsucht, die schon jenseits jeder klein=





lichen Absicht steht, die das ganze Herz erfüllt und den köstlichen Schatz im Himmel nur als wunderbare Gabe erwartet, um derenwillen ein Ausharren in der Not dieses Daseins sich gewiß "lohnt".

Aber auch in dieser Gestalt hat der alte jüdische Gedanke nicht die Wurzeln Paulischer Sittlichkeit und nicht einmal seine theologische Ableitung der sittlichen Forderung getroffen. Auf diese stoßen wir an ganz anderen Stellen, dort, wo ihn seine Gegner drängten, seine Gnadenlehre gegen die aus ihr gezogenen unlauteren Folgerungen zu verteidigen; denn hier war er genötigt aus dem höchsten und Besten, aus seinem religiösen Besith die Sittlichkeit als etwas Notwendiges herzuleiten.

Im Mittelpunkt der ganzen Gedankenbildung steht der hinweis darauf, daß das neue Leben, das in dem Christen durch den heiligen Geist, den einwohnenden Christus, angefangen hat, der Natur dieses himmlischen Wesens entsprechend kein anderes als ein sittliches sein kann. Es sind die in Röm. 6 und 8 ausgesprochenen tiefsten Gedanken des Paulus, die eigentlich ebenso stark unmittelbare Aussagen seiner Frömmigkeit wie theoretische Begründung der Ethik sind. um seien hier nur einige der icharfen und treffenden Sate angeführt: "Wir, die wir der Sunde abgestorben sind, wie sollen wir noch der Sünde leben?" 1 "So erachtet euch also gleichfalls für tot der Sünde, aber lebend für Gott in Christus Jesus. Also soll die Sünde in eurem sterblichen Leibe nicht herrschen, daß ihr seinen Begierden gehorchen würdet, noch gebt der Sünde eure Glieder als Waffen der Ungerechtigkeit hin, sondern gebt euch Gott hin, weil ihr aus dem Tod wieder lebt, und eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit für Gott. Denn die Sunde wird über euch nicht herrschen, seid ihr doch nicht mehr unter dem Geset, sondern unter der Gnade 2". "Also, meine Brüder, sind wir Schuldner, nicht dem Sleisch, nach dem Sleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem





Sleische lebt, werdet ihr sterben; wenn ihr aber durch den Beist die Triebe des Leibes absterben macht, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes getrieben werden, sind Söhne Gottes." 1 hier beweist das Nebeneinander eines "also" und eines "benn", daß zwei Begründungen der Sittlichkeit unvereint nebeneinander stehen, die eine, die mit "also" aus der geschenen Erlösung, aus dem Besit des Lebens die Sittlichkeit als "Schuldigkeit" ableitet und die zweite, die mit "denn" wieder die alten Gedanken an den Sohn des ewigen Lebens, die Erbschaft der Gottessöhne bringt, die vererbten judischen Aehnlich stehen im Galaterbrief beide Gedanken nebeneinander. Zuerst jener neue, driftliche in wundervoller Schärfe: "Wenn wir durch den Geist das Leben haben, wollen wir auch im Geiste wandeln"2, danach der alte, daß wer auf das Sleisch sät, vom Sleisch natürlicherweise die Verwesung ernten wird, wer auf den Geist sät, der wird von ihm das ewige Leben ernten. Paulus hat nicht gefühlt, daß hier sich hart zwei Religionen bei ihm stoßen, die jüdische Lohn= und Gerechtigkeitsreligion und die neue Erlösungs= und "Geistes"= religion, die Religion des wiedergeborenen, erneuten Innenlebens. Wir aber muffen icharf und klar erkennen und fagen, daß nur in dieser Religion die höhenlage des Christentums, weil der Sortschritt über das Judentum und jede Gerechtigkeitsreligion hinaus, festgehalten wird. In der Cat sind doch auch die Gedanken, die die Ethik durch die erlebte Erlösung begründen, allein die dem neuen großen Erlebnis des Apostels entsprechenden Theorieen.

Interessant ist es, daß auch die Gotteskindschaft als Solge des Geistesbesitzes ethisch von Paulus gewertet wird. Damit trifft er am nächsten mit der eigenartigsten Begründung der Ethik durch Iesus zusammen, und doch wieder so, daß man sieht, wie er von seiner Mystik aus auf ganz anderem Wege zu dem verwandten Gedanken gekommen ist. Nicht nur in Röm. 8 ist dieser Gedankengang angedeutet, sondern





seine schönste Gestalt hat er an der Stelle Phil. 2, 15 gewonnen: "Alles tut ohne Murren und Zweisel, damit ihr untadelig und sauter werdet, "Kinder Gottes ohne Sehl", mitten in einem "verkehrten und verdrehten Geschlecht", unter denen ihr seuchtet wie Sterne in der Welt".

Diese ganze Gedankenreihe in jeder ihrer mannigfaltigen Sormen wurde es, wenn sie folgerecht durchgeführt ware, mit sich bringen, daß alle sittlichen Grundsätze nicht mehr in der Befehlsform, sondern in der form der einfachen Aussage auftreten wurden. Der fromme Mensch "soll" nicht sittlich sein, sondern "ist" sittlich, das ist ein Grundgedanke des Christentums. Aber nicht nur bei uns, die wir Kinder zu erziehen haben, sondern auch im Urchristentum, wo gange Gemeinden zu erziehen waren, hat immer trop alledem das "Du sollst", die Befehlsform ihren Wert und jedenfalls ein gähes Ceben gehabt. So schwankt Daulus nicht nur zwischen Erlösungs- und Dergeltungsethik, sondern auch zwischen der Behauptung, daß die Sittlichkeit eine selbstverständliche und notwendige Solgeerscheinung der Religion sei, und der überlieferten Weise, daß er die religiösen Gedanken als Motive benütt, daß er behauptet, man "musse" um seiner grömmigkeit willen aut sein. Wenn man Stellen wie Röm. 6 ober 8 liest ober gar Gal. 5 wird man dies ständige hin-und-her leicht bemerken, und es ist sehr schwer zu entscheiden, ob Paulus eigentlich eine voll= kommene Sündlosigkeit für das normale Christenleben angesehen hat oder nicht. Jedenfalls kann auch auf Grund von Aussagen wie: "Das fleisch gelüstet wider den sheiligen] Geist und den Geist wider das fleisch; sie sind einander entgegengesett, daß ihr das nicht tut, was ihr wollt" 2, noch nicht behauptet werden, daß Paulus wie Cuther geglaubt habe, daß täglich ein neuer Abam geboren werden musse. Denn so steht unmittel= bar vor diesem Satz zu lesen: "Wandelt im Geist und die Lust des fleisches führt nur nicht aus"!3 Und den Korinthern gegenüber hat er versichert: "Gott ist treu! Er wird euch nicht





versuchen lassen über euer Vermögen, sondern gibt mit der Dersuchung auch ihr Ende, so daß ihr sie ertragen könnt". 1 So wird denn Paulus wohl das Ideal der Sündlosigkeit ge= habt haben; aber dem wirklichen Zustand seiner Gemeinden gegenüber konnte er sich nicht verhehlen, daß sie "noch" recht "fleischern" waren 2. Dennoch hat er auch so sprechen können, als sollten Christen nicht bloß sündlos sein, sondern als wären sie es wirklich und könnten gar nicht anders sein. Wie auf ihm ein "Iwang liegt", so sagt er von den andern auch, daß sie befreit von der Sunde, "Sklaven" der Gerechtigkeit oder Gottes geworden seien3, daß sie dem Gesetz ge= storben, "Eigentum" dessen geworden seien, der vom Tode erweckt, damit sie grucht brachten für Gott4, ja er spricht sogar von einem "Gesetz des Geistes des Lebens", das von dem andern Gesetz der Sunde und des Todes frei gemacht habe 5. Es scheint so, als sei nur ein 3wang dem andern gewichen, es ist aber das Erlebnis der Bekehrung, aus dem diese starken Aussagen hervorbrechen. Sie sind immer nur mit jenen anbern, den Tatsachen des täglichen Lebens mehr entsprechenden, ausammen als ein voller Ausdruck für die Art der Sittlichkeit auch im Christentum zu nehmen.

In der Begründung der Ethik ist aber Paulus ebensowenig wie in der Derteidigung seines religiösen Erlebnisses bei diesen zentralen Gedankenreihen stehen geblieben. Mit außerordentlicher Feinheit hat er an jeden der dargelegten theoretischen Gedanken seine praktische Folge angeschlossen. Don der Rechtfertigungslehre aus lautet sie so: "Ihr waret Sklaven der Sünde, aber frei geworden von ihr seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden" oder: "Ihr seid zur Freiheit berusen, Brüder; doch sollt ihr die Freiheit nicht zum Anreiz für das Fleisch sin selbststüchtigem Sinne mißbrauchen]; sondern dient einander in Liebe!" 7 Noch schärfer von der besondern Theorie vom Loskauf aus lautet die Begründung so: "Oder wißt ihr nicht, daß euer Leib ein Tem-





pel des heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr von Gott habt, und daß ihr nicht euch selber gehört! Ihr seid teuer erkauft. So verherrlicht Gott durch euren Leib!" Gott hat das Werk vollbracht, Gott zu leben und ihm zu dienen, ist darum des Christen Pflicht², Gott oder dem Herrn, der die Erslösung vollbracht hat 3.

Eine leichte Nuance ins Kirchliche liegt vor, wo die Formel lautet: "Gottes oder des Evangeliums würdig" i; aber auch dann noch ist es eine Begründung der Ethik aus dem Mittelpunkt des religiösen Lebens ohne den Lohngedanken.

Das Motiv der Dankbarkeit gegen Gott, der so Großes an seinen Kindern getan hat, hat Paulus in diesem Zusammenhang — anders als Luther — nicht angewandt. Aber es ist natürlich nicht viel anders gemeint, wenn Paulus vom Opfer des Leibes spricht, das man Gott geben soll im Gebanken an seine Barmherzigkeit.

Wir haben in dem Abschnitt über den Inhalt der Ethik gesehen, wie Paulus, wenn er Einzelforderungen aufstellt, von fremden Mustern, vom Gesetz und von hellenistischen Vorbilzbern abhängig ist. Vollendet wäre seine Ethik erst dann gewesen, wenn er auch ihre Einzelforderungen aus dem großen neuen Erlebnis der Christen hätte abzuleiten vermögen. Es ist das nicht bloß eine Frage der Geschlossenheit seines theologischen Systems — also eine sehr nebensächliche Sache —, sondern es wäre für das Christentum von entscheidender Wichtigkeit gewesen, wenn sein erster Theologe ein neues Lebensziel in geschlossens wenn sein erster Theologe ein neues Lebensziel in geschlossens schwihzt ausgebildet und aus dem neuen Lebensinhalt abgeseitet hätte. Das ist ja nun freislich nicht geschehen.

Nur schwache Ansätze finden sich dazu, auch bestimmte Einzelforderungen der Sittlichkeit als im besonderen Sinne der neuen Religion notwendig nachzuweisen. Dor allem ist es da die eine zentrale Forderung der Bruderliebe, die Paulus auch rein religiös begründet hat. Nicht etwa aus





bem Gedanken heraus, daß alle Christen Gottes Kinder, also Brüder sind — das mag auch irgendwie mitgespielt haben —; klar und deutlich ist dagegen die von uns schon öfters ins Auge gefaßte Begründung aus dem gemeinsamen Besitz des heiligen Geistes, des Christus, der die ganze Christenheit zu einem einzigen großen "Leib" macht, so daß jeder einzelne ein Glied ist, dessen Leiden alle andern mitseiden macht, dessen Freude alle andern fröhlich macht, das also allen andern dient und dienen soll.

Einen Versuch hat Paulus auch gemacht, die Forderung der Keuschheit prinzipiell zu begründen. Es gab schon damals wie noch lange nachher in der Kirche Strömungen, die den volkstümlichen Gedanken der antiken Ethik auch in die neue Sittlichkeit des Christentums übertragen wollten: der freie Verkehr der Geschlechter unterstehe überhaupt nicht sitt= licher Beurteilung, sei etwas gang "Natürliches" wie Essen und Trinken und mache für den inneren Menschen, den Träger der Religion, gar nichts aus. "Alles ist erlaubt", die freie Liebe ebenso wie das Essen des Opferfleisches — nichts kann dem Erlösten, dem Wiedergeborenen, der die Sakramente und damit das ewige Leben hat, mehr seine göttliche Art, sein Leben rauben. Dieser dem natürlichen Instinkt des Menschen zügellos entgegenkommenden religiösen Sicherheit, zu der sakramentale Auffassung der Religion immer wieder geführt hat, ist Paulus scharf entgegengetreten. Drei Gründe führt er gegen sie an: Speise und Trank können mit der sinnlichen Zügellosigkeit nicht unter den Begriff "natürliche Bebürfnisse" zusammengefaßt werden; denn jene betreffen nur den Bauch und werden mit ihm vergehen wie fleisch und Blut überhaupt. Diese aber betrifft den gangen "Ceib" und der Leib gehört dem herrn, der ihn einst auferwecken wird. — Eine Verlegenheitsantwort. Aber nicht viel mehr sind auch die beiden andern Gründe: des Christen Leib ist ein Glied des herrn, der Christ darf also diesen Leib nicht einem andern





geben, nun werden aber in der Liebe "die zwei zu einem fleisch". — Damit würde Paulus in der Tat auch die Ehe, vor allem auch die Che mit einem heidnisch bleibenden Gemahl, unmöglich machen, die er im Gegenteil ausdrücklich erlaubt und weiter geführt wissen will. — Denselben Gedanken spricht er dann — wir erwarten das schon — auch in der form aus, daß der heilige Geist an die Stelle des Christus tritt. "Oder wißt ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden heiligen Geistes ist, den ihr von Gott habt, und daß ihr nicht euer Eigentum seid. Denn ihr seid teuer erkauft. Also verherrlicht Gott durch euren Leib!" hier tritt für unser Gefühl noch am ehesten eine innerliche Begründung hervor; aber nur, weil wir von vornherein unter heiligem Geist eine Kraft zur Sittlichkeit verstehen und Keuschheit für sittlich halten. Bei Paulus ist der Satz jedoch religiös gemeint und heißt nichts anderes als der vorige Grund. Als Eigentum Gottes, des Beistes darf der Leib nicht dem Weibe gegeben werden 1.

Die Begründung geht entweder zu weit — sie trifft die Che mit, die Paulus ja allerdings auch nur "gestattet" — oder sie trifft überhaupt nicht. Es war eben dem Apostel nach der U e b e r l i e f e r u n g seines Volkes die freie Liebe der Griechen unsittlich und unsympathisch.

Bis heute sind hier in der christlichen Ethik große Mängel vorhanden. Die schweren Fragen, die gerade auf diesem Gebiet von der modernen Betrachtung gegen die überlieserte christliche Sittlichkeit erhoben sind, werden nicht mit dem nötigen Ernst und der Gründlichkeit und Offenheit, die sie verdienen, behandelt. Statt dessen hat man durch mattherzige Prüderie in unserm Volksleben einen Sumpf sich bilden lassen, in dem die giftigsten Blumen üppig gedeihen und das ganze Volk anzustecken drohen. Es ist Zeit, daß auch die Theologie anfängt, über diese schweren Fragen auf wissenschaftlicher Grundlage schärfer nachzudenken, die Forderungen der christlichen Sittlichkeit auch im einzelnen besser zu begründen, zu zeigen, warum





hier notwendige und lebenschaffende Ideale zu erhalten sind und wie sie in die Jugend gepflanzt werden können. Heute stoßen wir unsere Jugend durch die Dogel-Strauß-Methode all diesen Fragen gegenüber geradezu in den Sumpf hinein, indem wir die Aufklärung in diesen Dingen den verdorbenen Altersgenossen oder älteren Mitschülern überlassen. Das muß anders werden. Dieser großen Frage unseres Lebens müssen Kirche und Schule offener und gründlicher gegenüberzutreten lernen, als sie es bisher getan haben.

Doch nicht nur hier, sondern auf allen Gebieten der Ethik ist die gründlichste und fast auch die wichtigste Arbeit unseres heutigen Christentums zu tun. Denn die ungelösten Aufgaben der Reformationszeit häufen sich gegenüber dem modernen Kulturleben außerordentlich und die Ethik des Konventikels paßt ebensowenig für uns wie der Glaube, daß der Staat nur ein ausführendes, dienendes Glied christlicher Sittlichkeit sei. Der moderne Staat ist das nicht mehr. Er will außer und über den Religionen stehen. Dor allem muß die Begründung der Sittlichkeit aus dem Liebesgedanken schaft und klar durchgeführt werden, damit man erkenne, daß hier ein einheitliches, geschlossens Lebensideal vorliegt, nicht unverstandenes Geset und Jahrhunderte alte, bloß ererbte Bräuche. —

Neben die theoretische Sätze, welche die sittlichen Forberungen begründen, tritt als vornehmstes Motiv zur sittlichen Tat das Vor bild Iesu. Nachfolge Iesu, ja "Nachsahmung" Iesu ist bereits dem Apostel Paulus eine immer wiederkehrende Forderung gewesen. Es sind nicht nur solche allgemeinen Gedanken wie der schon erwähnte, daß man sich als tot mit Christus betrachten soll und darum auch als auserstanden zu einem neuen sittlichen Leben, sondern sie gehen ins einzelne über. Ieder soll seinem Nächsten zu Gefallen leben, nicht sich selbst, dem Nächsten zur Güte, zur Erbauung, zur sittlichen Förderung dienen, wie auch der Christus nicht sich selbst zu Gefallen lebte, sondern willig alle Leiden und Schmäh-



273



ungen auf sich nahm nach dem Schriftwort: "Die Schmähungen derer, die dich [Gott] schmähen, sind auf mich gefallen"1. Wie der Christus sich unser angenommen hat, indem er selbst ein "Diener" der Beschneidung ward. Mensch ward und sich beschneiden ließ, um andern zu helfen, so sollen wir einander annebmen 2. So ist die Menschwerdung des Christus noch öfters als sittliches Vorbild perwendet worden, sogar für eine solche Einzelheit wie das Geben von Geldspenden für die große Kollekte: "Bedenkt doch die Gnade unsres Herrn Jesu Christi, daß er um unsertwillen arm [= Mensch] ward, obwohl er reich war san göttlicher Glorie im himmel], damit ihr durch sein Armsein reich würdet"3. Dor allem aber ist es die Demut des hohen himmlischen Wesens, die Paulus als Muster seinen Philippern herzlich und eindringlich vorhält: "Gilt noch Ermahnung in Christus, gilt noch Zureden der Liebe, gilt noch Gemeinschaft des Geistes, Erbarmen und Barmherzigkeit, so macht meine Freude voll: Seid einig, habt alle dieselbe Liebe, seid eine Seele, ein Herz, tut nichts aus Streitsucht oder leerer Eitelkeit, sondern sehet in Demut aneinander hinauf, schaut nicht ein jeder auf seinen Vorteil, sondern stets auch auf das Wohl des andern. Seid so gesinnet, wie Jesus Christus auch war. hat er doch sich selbst . . . . [seiner Glorie] entäußert und Sklavengestalt angenommen!" 4 Nebenbei sei auf die Auffassung der Demut aufmerksam gemacht, wie sie hier und auch sonst von Paulus gerühmt wird. Es ist keine Demut, die mit dem echten sittlichen Stolze nicht vereinbar wäre, die sich selber wegwirft und heuchlerisch ist, sondern eine Demut, die aus der Liebe geboren ist und im Gegensatz zu Streitsucht, Aufgeblasenheit und Eitelkeit sich darin äußert, daß sie Friedfertigkeit und Dienst ist. Daraus, daß dies Motiv der Nachfolge Jesu in den Briefen des Apostels überall auftritt, läßt sich entnehmen, daß es auch in seiner Predigt eine Rolle gespielt haben muß. Es war ja auch viel leichter verständlich als die feinen theoretischen Gedankengänge, die sonst die Sittlichkeit





begründen.

Noch einfacher hat Paulus öfters zu seiner Gemeinde gesagt: Machts wie ich, "werdet meine Nachahmer!" 1 Auch das hat er nicht in plumper und geistloser Weise gemeint. vielleicht haben nirgend seine Gemeinden besser lernen können, daß Sittlichkeit eine feine und personliche Kunft ift, als an dem großen Widerspruch, der zwischen den Sorderungen besteht, die der Apostel an sich stellt, und dem, die er seinen Gemeinden machte. Er mußte alle Sorderungen des strengen Enthusiasmus erfüllen. Er heiratete nicht, seinen Gemeinden erlaubte er es wenigstens. Er mußte auf ein ruhiges, seßhaftes Leben in der Welt verzichten, seinen Anhängern gebot er es. Er nahm kein Geld für seine Lehre, bei andern Aposteln findet er das Gegenteil richtig. Er mußte immer wieder mit der Staatsgewalt in Konflikt kommen, von seinen Gemeinden verlangte er unbedingten Gehorsam. Man mußte wahrlich sein Vorbild nicht mechanisch, sondern mit Geist und herz in sich aufnehmen, um sein echter Nachfolger zu werden, "wie er des Christus".

Es liegt viel Stolz und gutes Gewissen in den Worten: "Werdet meine Nachfolger!" Hatte Paulus ein Recht zu solchen Worten? Hallen seine Briefe nicht wider von schweren Anklagen seiner Feinde? Und hat ihn nicht noch der letzte große Gegner des Christentums in seinem "Antichrist" als den Träger eines niedrigen, gemeinen Racheinstinkts der Enterbten gegen das goldene Rom hingestellt, sein ganzes Glauben und hoffen, seine Predigt der Liebe und Güte als versteckten haß und gemeinen Neid der Csche und Güte als versteckten haß und gemeinen Neid der Cschandalakaste gebrandmarkt! Wem sollen wir glauben? Seinen alten und neuen Gegnern oder seinen Worten? Diese Frage wollen wir uns beantworten, indem wir ihn zuletzt losgelöst von seinen hohen Aussagen über die neue Religion und losgelöst von seiner Berufsarbeit einsach als Menschen uns vor die Seele stellen.



Freilich, auch wenn wir den Apostel betrachtet haben, wie er sich nach außen hin selber kund getan hat, wie er seines Herzens höchste Stunden als Prophet enthüllt und als Theologe gerechtfertigt und verteidigt hat, wie er seinen Glauben gepredigt, die Herzen gewonnen und die Neubekehrten mit sittlichem Ernst und weltklugem Sinn zu einer großen Gemeinschaft zusammengeschmiedet hat, so war es immer eine Seite an dem Menschen Paulus, die uns beschäftigt und ergriffen Aber wir haben noch andere, menschlichere gragen an Seine Briefe stammen aus seinen großen Stunden, da er sein ganges Selbst zusammenraffte, sind der Ausdruck seiner höchsten Ideale, wie aber hat er selbst zu diesen Idealen gestanden? Gewiß wir wollen ihn nicht "richten". Er hat das feine Wort gesprochen: "Mich ficht es nicht an, daß ich von euch gerichtet werbe oder von einem menschlichen Tage. Auch richte ich mich selbst nicht; denn ich bin mir zwar keiner Schuld bewußt, doch bin ich darum noch nicht schuldlos: wer mich richten wird, das ist der Herr! "1 Nicht einmal sich selbst vermag der Mensch gerecht zu beurteilen, freizusprechen oder zu verdammen, ein höherer ist's, der die herzen durchschaut und unsere Anlagen und Erbschaften von Sehlern und Tugenden unfrer Ahnen und der Menschheit ber.

Dennoch mag es nicht als unkeusch erscheinen, wenn wir nicht bei dem stehen bleiben, was wir von Menschlichem aus all dem entnehmen können, was Paulus in seinem Berufe geleistet und getan hat. Sittliche und religiöse Propheten müssen es sich gefallen lassen, daß man sie darauf hin ansieht, wiesern die Ideale, die sie künden, in ihnen selbst Sleisch und 18\*





Blut gewesen sind, denn eben darin, daß sie etwas leben, nicht daß sie etwas lehren, liegt ihre herzbezwingende Kraft. Sie müssen sich vor allem die Frage gefallen lassen, wie sie die natürlichen Anlagen ihres Temperaments und ihrer Begabung nach den Idealen, die sie predigen, umgestaltet und veredelt haben.

Aber schließlich ist es nicht bloß dies berechtigte Gefühl nach einer klaren Einsicht in die Kraft des neuen Glaubens über ein großes Menschenherz, sondern etwas viel Zarteres und Innigeres, das uns dazu treibt, auch in die intimen Gemächer dieses herzens einzutreten: unsere Bewunderung und die Liebe, die Paulus uns abgewonnen hat, wenn wir ihn wirklich als Prophet, Apostel, Lehrer und Organisator recht verstanden haben. So ist es zum Beispiel gleich ein leicht verständlicher Wunsch, daß wir gern wissen möchten, wie das Aeußere des Mannes ausgesehen hat, dessen innerer Mensch und dessen Tätigkeit uns so stark beschäftigt haben und so wichtig für die ganze abendländische Menschheit geworden find. dessen hierüber ist nicht mehr auszumachen, als was in dem Abschnitt über den Prediger Paulus bereits mitgeteilt worden Auch über seine Krankheit will ich hier nicht mehr ausführlich sprechen; was sie in seinem Leben bedeutet hat, ist an verschiedenen Punkten der Darstellung hervorgehoben worden. Wenn seine judenchristlichen Gegner zu seinen Lebzeiten und die ihn um der Cehre willen heute noch hassen, seinen Glauben einfach mit den Worten Krankheit, Wahnsinn, hnsterie abtun zu können meinen, so sind sie, wie wir gesehen haben, damit ebenso ungerecht, als wenn sie Casar oder Napoleon, die an ähnlicher Krankheit litten, gleichfalls als Verrückte meinten einschätzen zu dürfen. Gerade die genialen Menichen haben oft den Grenzen menschlicher Größe darin ihren Tribut zu entrichten, daß ihnen ein solcher "Satansengel" beigegeben ist. höchstens auf die Sorm, in der Paulus seine Frömmigkeit erlebte, daß sie bei ihm in Ekstasen und Disionen ausbrach, kann seine Krankheit von Einfluß gewesen sein. Aber selbst





das wird sich nicht mit Sicherheit konstatieren lassen; denn auch ganz gesunde Menschen können Dissonen haben und in Ekstase fallen. Selbst Goethe, der uns so klar und hell, so gehalten und maßvoll dünkende, jedenfalls kerngesunde Mann, ist nicht frei von solchen Erscheinungen gewesen. Nicht auf diese seine krankhafte Anlage ist zu sehen, wenn man den Apostel beurteilen will, sondern auf die Klarheit des sittlichen Urteils und auf die Kraft des Willens, durch die er den "Satansengel" ertrug und überwand. Sein heldenhaftes Wesen, die beherrschende Kraft seiner Persönlichkeit, die er in Bekehrung und "Wundern" an andern bewies, seuchten nur um so stärker auf dem düstern hintergrund seiner Krankheit, und was er einst als Antwort Gottes im Gebet hörte: "Meine Kraft kommt zur vollen Blüte in der Krankheit", das ist als Motto über das Leben des Paulus zu schreiben.

### Shlacken.

Nie ist das gewaltige Temperament des Apostels ganz und restlos in seinem Ideal "Friede, Freude, Liebe, Geduld, Sanftmut" 2 aufgegangen. Er konnte auch als Christ noch glübend hassen und heftig fluchen und verdammen. Freilich personlichen haß und eigene Rache kennt dieser Mann nicht mehr; aber auch da mutet er uns fremd an, wo er den Gegnern seiner beiligen Sache seinen fluch guruft. Das Webe Jesu<sup>3</sup> klingt doch ganz anders als solche Worte seines Apostels: "Auch wenn ich oder ein Engel vom himmel euch predigen wurde, anders als ich gepredigt habe, so sei er verflucht! Wie ich zupor gesagt habe und nun noch einmal sage: wenn jemand euch anders predigt, als was ihr empfangen habt, so sei er perfluct!" 4 Oder wenn er den ersten Korintherbrief mit den Worten schlieft: "Wenn einer den herrn nicht liebt, so sei er verflucht" 5. Liebe und fluch neben einander, gewiß nicht im Sinne Jesu! Solcher Eifer für die gute Sache ist es, aus dem später jene schreckliche "Liebe" der Kirche geboren ward, die den





Keker dem Flammentode überlieferte. Auch Paulus hat schon einen Sünder, allerdings in einem Sall, der selbst "bei den heiden unerhört" war 1, durch seinen fluch toten wollen. handelt sich bei ihm freilich noch um schwere sittliche Dergeben, oder um heuchelei, die sich nur driftlich stellt, oder um eine Zerstörung des Christentums durch das wiedereindring= ende Judentum, es sind noch nicht spitfindige Dogmenfragen, um deren willen er Tod oder ewiges Derderben auf den schlechten Bruder herabflucht; aber wenn einmal erst der Weg der barmherzigen Liebe auch dem Elendesten gegenüber verlassen ist, so gibt es kein halten mehr. War er einst ein Sanatiker gewesen, dem auch das Grausiaste leicht erschien "zu Gottes Ehre", so hat er als Christ freilich dem Andersgläubigen gegenüber eine andere haltung gewonnen; aber hier und da bricht dem "falschen Bruder" gegenüber doch noch einmal der alte harte und grausame Menich durch.

Ebenso stark hebt sich Paulus durch sein häufiges Sichverschwören von der sieghaften Klarheit, Cauterkeit und Wahrhaftigkeit Iesu ab. Wie königlich ist Iesu Wort über die Derleumdungen, die seine Seinde gegen ihn ausstreuen. Sie sagen, wenn er zu den Sündern und Zöllnern geht, er tue es, um mit ihnen zu schlemmen und zu sündigen. Und wie antwortet er ihnen? "Wem soll ich dies Geschlecht vergleichen? — Sie sind den Kindern gleich, die auf den Märkten sigen und ihren Gespielen zurufen: "Wir haben euch zum Tanz aufgespielt und ihr seid nicht gesprungen, wir haben euch ein Klagelied gesungen und ihr habt euch nicht an die Brust geschlagen'. — Denn es kam Johannes, er af nicht und trank nicht slebte als Asket] und sie sagten: Er hat einen Dämon!' Es kam der Menschensohn, af und trank, und sie sagen: Siehe, er ist ein Fresser und Weintrinker, der Zöllner Freund und der Sünder!"2 Paulus muß sich anders verteidigen. Auch er kann stolz und hoheitsvoll sein, aber er ist immer aufgeregt und heftig, steht nicht über den Vorwürfen in unberührter Reinheit, sondern muß





leidenschaftlich um Glauben werben. Man lese einmal den zweiten Korintherbrief, besonders seine vier letzten Kapitel, im Zusammenhang unter diesem Gesichtspunkt, und man wird sofort den Abstand von Jesus erkennen. Paulus selbst hat, wie wir schon saben, ihn gefühlt und gewußt, daß, was er tat, nicht "bem herrn gemäß" sei1, aber er hat es für nötig gefunden, "ein Narr zu werden", weil er um seine Gemeinde eifre im Gotteseifer 2. Er ist nicht ausgeglichen in seinem Wesen, die Leidenschaft geht mit ihm durch, und sein Wort ist nicht immer der klare ruhevolle Ausdruck des Besten in seinem Wesen. Eine gewisse Weichheit und Nachgiebigkeit denen gegenüber, die ihm persönlich entgegentraten, kam dazu, um seinen Gegnern Material in die hand zu geben, ihn der Doppelzüngigkeit zu bezichtigen. Und er greift dann leider oft zu dem alten Mittel seines Volkes und aller Völker, zu dem Schwur, von dem Jesus in seiner schlichten Weise gesagt hatte, er stamme vom Teufel3; benn er ist nur die zwangsweise dem unwahrhaftigen Wesen . abgenötigte Wahrhaftigkeit. Des Paulus Schwur: "Mein Zeuge ist Gott" mag an vielen Stellen nur alte judische Gewohnheit, an einzelnen sogar ein feiner, intimer Zug sein - so wenn er den Römern mit Voransehung dieses Wortes versichert, er bete immer für sie - 4, er ist eine schlechte Gewohnheit und nicht sympathisch, besonders dann nicht, wenn Paulus eine Gemeinde mit dieser Sormel seiner Liebe versichert 5. Derständlicher schon, wo er sich gegen schnöde Dorwürfe zu verteidigen hat6; doch auch dann empfinden wir es als seiner nicht würdig, daß er sich gegen einen fast albernen Vorwurf so verteidigt: "Ich rufe Gott als Zeuge an gegen meine Seele, daß ich nur um euch zu schonen nicht nach Korinth gekommen bin" 7.

Wir haben auch schon gesehen, daß er im Kampse seinen Gegnern nicht immer gerecht geworden ist, weder ihren Motiven noch ihrem geschichtlichen Recht, das in der wesentlich konservativeren haltung Iesu dem Gesetz gegenüber lag. Aber Paulus hatte den Geist der Geschichte für sich, auch das Evangelium





Jesu nach seinem wesentlichen Inhalt, und vielleicht ist es ein Gesetz der Weltgeschichte, daß da, wo ein Großes, Neues ins Ceben treten soll, seine Vorkämpser nicht "gerecht", nicht "weise" und nicht voll geschichtlichen Verständnisses auch für den Gegner sein können. Wo Paulus im persönlichen Streit— er war von einem Korinther beleidigt worden — einmal zu weit gegangen war, hat er seinen Sehler eingestanden und sich dem seinem Verlangen nach Bestrafung seines Gegners abholden Beschluß der Gemeinde gefügt. Man kann wenigstens die Stelle 2. Kor. 2, 10 so deuten. Sie kann auch nur eine liebenswürdige Form des Schriftstellers sein, mit der er seine eigene Bereitschaft zum Verzeihen entgegen einem strengen Vorgehen der Mehrheit in Korinth ihnen ins herz schreibt und zu gut kommen lassen will. Darauf führte der erste Vers dieses etwas undeutlichen Kapitels.

hat man dann noch einmal betont, daß sein scharfer Derstand und seine pharisäische Schulung zu manchen Spitsfindigkeiten geführt haben, von denen man nur schwer annehmen kann, daß sie ihm mehr sind als bloße Mittel im Kampf um den Bibelbuchstaben, so hat man die Schattenseiten seiner großen Dorzüge und die unbezwungenen Reste seines Temperaments und seiner Erziehung wohl vollständig überblickt.

# Menichliche Größe.

Sie verschwinden doch sast ganz gegen die Größe und gegen die menschlich liebenswerten Züge im Charakter des Apostels. Ieder der die Briefe des Paulus mit offenem Sinne und nicht auf der Suche nach "Sprüchen" liest, wird von der Wucht des Mannes, von der Gewalt seines Charakters, von der Ceidenschaft seiner Empfindung und der Stärke seines Wollens den lebhaftesten Eindruck bekommen. Solchen Eindruck machte er aber auch zu Cedzeiten auf alle, die ihm nahe kamen. Wir haben als Zeugen dafür nicht bloß die Nachricht von seinen "Wundertaten", sondern auch noch das schon angeführte Reise-





tagebuch eines seiner Begleiter. Es enthält meist trockene Notizen über Stationen und Aufenthalt; aber mitten dazwischen auch einzelne Bilder von den Taten und Reden des Apostels, aus deren naiven Sätzen die Ergriffenheit und die Derehrung des Genossen seiner Taten und Leiden deutlich genug zu uns sprechen.

Aus Philippi erzählt er uns, wie ein wahrsagender Dämon, der in eine Magd gefahren ist, mit dem Apostel gusammentrifft. Diele Tage hindurch läuft das hysterische Mäd= den dem Apostel und seinen Begleitern schreiend durch die Straffen der Stadt nach, bis endlich der Apostel den Dämon anruft, ihm gebietend, auszufahren, "und der Dämon verließ sie augenblicklich". Aber noch Größeres vermag der Apostel in den Augen seiner Gefährten. Auf der Reise nach Jerusalem wars, daß Paulus in Troas im Obergemach eines hauses predigte bis tief in die Nacht hinein. Ein Jüngling hatte sich ins Senster gesetzt und war eingeschlafen. Durch eine ungeschickte Bewegung fiel er hinunter — aus dem dritten Stockwerk — und ward tot aufgehoben. Paulus eilte hinab, warf sich über ihn, umfaßte ihn und sprach: "Seid nicht erschrocken, seine Seele ist in ihm" 2. So erzählten sich flüsternd die Männer, und alle erinnerten sich daran, daß ähnlich der groke Elisa den Sohn der Sunamitin vom Tode erweckt hatte3. Alle glaubten, daß hier eine Cotenerweckung stattgefunden habe. Es wäre ihnen lächerlich und ungläubig vorgekommen, zu fragen, ob die Worte des Apostels nicht auf etwas anderes hinwiesen und ob da mehr als eine Ohnmacht oder Betäusbung gewesen sei. - Der gewaltige Mann tat aber nicht bloß "Wunder', er war auch fest gegen alle Sährlichkeiten, die andere Menschen vernichten. Als ihn auf Malta eine Natter anfällt, die die Wärme des Seuers aus dem Reisig hervorlockt, erzählt uns sein Begleiter sehr anschaulich, wie die "Barbaren" entsetzt um das Seuer sitzen und den Apostel anstarren: "Sicher ist der Mensch ein Mörder; eben ward er aus dem Meer gerettet, und doch läßt ihn die Vergeltung





nicht leben!" "Er aber schlimmes. Da warteten sie, ob er nicht den Brand bekommen oder plöylich tot umfallen werde. Als sie lange gewartet hatten und sahen, daß ihm kein Unheil zustieß, änderten sie ihre Meinung und sagten, er wäre ein Gott". Wie anschaulich ist das erzählt! Wie treffend und unauffällig wird auf die notorische Giftigkeit des Tieres aufmerksam gemacht. Und doch wieder — wie sein — sagt der Erzähler nicht, ob die Schlange Paulus gebissen hat oder nicht, sondern "sie faste ihn bei der Hand". Einerlei für ihn, der seinen Apostel verehrte und bewunderte. Nur die gewaltige Gotteskraft in dem Helden, konnte ihn vor dem sichern Tod durch die giftige Schlange wunderbar bewahrt haben.

Mehr noch als diese Sphäre von Wunderhaftigkeit, die der Apostel wie jeder Heilige schon zu seinen Lebzeiten um sich hatte, läßt uns seine imponierende haltung auf dem Schiff in den Gefahren der Seereise erkennen, welche Wucht des Auftretens und Kraft des Wollens ihm gegeben war. Er, der erfahrene Reisende, warnt die Schiffer por der unzeitigen Sahrt2. Als dann der schwere Sturm eintritt und alles auf dem voll mit Menschen beladenen Transportschiff den Kopf verloren hat, ist es wieder Paulus, der allein seinen Mut behält. nicht nur das. Als alle verzweifelt sind, tritt er, der Gefangene, der verachtete Jude, mitten unter sie und spricht: "Ihr Männer, ich heiße euch getrost sein. Denn in dieser Nacht ist ein Engel des Gottes, dem ich gehöre, dem ich auch diene, zu mir gekommen und hat gesagt: "Fürchte dich nicht, Paulus, du sollst vor den Kaiser kommen, und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren!' Darum seid wohlgemut, ihr Männer, ich glaube Gott, daß es so kommt, wie mir gesagt ward. — Wir mussen auf eine Insel stoßen". Und als sie dann in der Nacht in der Nähe des Candes immer noch in großer Gefahr ankommen und die Matrosen verräterisch das Schiff verlassen wollen, ist es wieder Paulus, der den An-





führer der Soldaten auf die Gefahr, die allen droht, aufmerksam machen muß. Er redet den Erschöpften zu, Nahrung zu nehmen, und macht einen so tiefen Eindruck auf den hauptmann der Kohorte, daß er nicht nur sein, sondern auch seiner Mitgefangenen Leben rettet, als die Soldaten sie lieber töten als beim Schwimmen ans Cand verlieren wollen.

So stand der Apostel seinen Gefährten vor der Seele, ein Mann des Gottvertrauens und der Traumgesichte, ein Mann voll übernatürlicher Wunderkraft, umflossen von einer Sphäre heiliger Unverletzlichkeit; dazu ein Mann des klugen Rates, der scharfen Menschenkenntnis, des raschen Handelns, der surchtlosen Tat, ein Mann, der in Banden noch allen andern Männern überlegen ist.

Für diese bezwingende Macht seiner Person war wichtig, daß er selbst, wie wir gesehen haben, ein unerschütterliches Dertrauen auf Gott und seine Mission besaß. Ja, ganz wie seine Jünger, hat er auch selbst geglaubt, daß er von einer geheimnisvollen Wunderkraft, von dem Christus, erfüllt sei und von Gott wider alle Sährlichkeit auf wunderbare Weise bewahrt werde. Dies felsenseste, bergeversehende Gottvertrauen wirkt aber immer wieder auf die Seele der Menschen mit ungeheurer, unvergleichlicher Kraft und steigert die Wirkung des natürlichen Mutes und der angeborenen Catkraft ins Unermeßliche.

#### Gewinnende Liebe.

Freilich diese Eindrücke der Kraft und Heldenhaftigkeit, der Ceidenschaft und Glut seines Wesens, sind nur die eine Seite. Wer tieser sieht und sorgfältiger beobachtet, dem lösen lich aus diesen schweren Massen der Eindrücke langsam wie lichte Schatten eine Reihe andrer Tatsachen ab, die auf eine seine, weiche, herzliche Persönlichkeit hindeuten, die von hinzeißender Liebenswürdigkeit sein kann.

Dielleicht erstaunen manchen solche Worte des Apostels beim





ersten Sesen so sehr, daß er lieber dem scharfen Verstand als dem innersten Wesen des Paulus solche feinen und zarten Sätze zutraut, wie sie überall gleich duftigen Blüten über die rauhen, steinebesäten hänge seiner Briefe ausgestreut sind. Und in der Tat, der Mann, der selbst so viel gelitten und erlebt hatte, der um seine Seele gerungen hatte mit Gott und den Teufeln, dem dann aber auch seine Seele zu einem unergründlichen Quell ewiger Wahrheit wurde, er ist einer der größten Seelenkenner der alten Welt gewesen. Ie schwerer sein eigenes Ringen war, je tiefer die Wunde war, die er sich geschlagen hatte, desto seiner ward sein Verständnis für die andern, desto hinreißender die Macht seiner Worte, die er in genauer Bezechnung ihrer Wirkung zu wählen wußte.

Dieles der Art haben wir besonders in dem Abschnitt über die Entstehung der Kirche beobachtet, selbst bis in sein liturgisches Gebet hinein können wir die Seinheit seines Stils und seiner psychologischen Berechnung verfolgen. Denn man darf die Gebete, die am Anfang der Briefe stehen, nicht bloß als einen Ausfluß seines frommen herzens verstehn, sie sollen - wie wir saben — ihm auch die herzen seiner Ceser öffnen. So gewinnt er sich die ihm fremde Gemeinde der Römer, indem er gleichsam ein doppeltes Band des Gebets um sie und sich schlingt: wie er am Anfang versichert, daß er unablässig für sie bete, so bittet er sie selbst am Schluß des Briefes wieder um ihr Gebet für seine Berufsarbeit1. Und wenn er für die Gnadengaben, die Geistwirkungen dankt, mit denen Gott gerade die Korinther gesegnet hat 2, so tut er das gewiß nicht ohne die feine Absicht, daß man ihm glauben soll, er schätze diese Gaben und ihre Vertreter nicht gering, wenn er ihnen auch nachher Beschränkungen auferlegen musse. In der gleichen Absicht versichert er im Derlauf des Briefes, daß er selbst sich durchaus zu ihnen rechne, ja "mehr als sie alle in Jungen rede" und sich selbst doch eine noch größere Beschränkung darin auferlege als er von ihnen verlangt's, wie er denn auch zum Schluß





ausdrücklich verbietet, das Zungenreden ganz zu unterdrücken1.

Nicht minder fein ist er mit seinem Lob. Er weiß, daß nichts mehr erzieht als ein Cob, das selten, aber dann im rechten Augenblick gespendet wird, und als das Vertrauen, das man in einen Menschen sett; wenigstens handelt er nach diesen Grundsätzen. Besonders in seine Mahnungen zum Sammeln der Kollekte weiß er eine große Kunst des Stils hineinzulegen. Er mahnt nicht nur zum Geben mit dem hinweis auf Gottes Dergeltung<sup>2</sup>, er tröstet nicht nur die Sorgenden, daß sie nicht zu fürchten brauchen, sich arm zu geben<sup>3</sup>, er feuert sie auch an, indem er ihnen andere Gemeinden als gutes Beispiel porhält: "Caft euch erzählen, meine Brüder, von der Gnade Gottes, die den Gemeinden in Mazedonien gegeben ward, wie unter großer Trübsalsprüfung die Fülle ihrer Freude süber ihren neuen Glauben] und ihre tiefe Armut einen Reichtum von Gute zu Tage gefördert haben. Denn nach Vermögen und - ich bin Zeuge - über Vermögen von selbst haben sie unter eifrigem Zureden mich gebeten, an dieser Gnade und hilfeleistung für die heiligen teilnehmen zu dürfen. Und sie haben gegeben nicht setwa nur so viel wie wir hoffen konnten, nein, sie haben sich selbst hingegeben, dem herrn zuerst und mir nach dem Willen Gottes. So konnte ich denn dem Titus zureden, er möge boch, wie er diese Gnade' angefangen habe. sie nun auch vollenden und zwar bei euch." 4 Dabei versichert er fein, ihm liege jeder Zwang fern: "Nicht als Befehl sage ich es", auch verlange er nicht, daß sie über ihre Kraft geben sollen: "Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb"5. Am wirksam= sten aber ist, daß er ihnen mitteilt, er habe die Mazedonier badurch besonders eifrig gemacht, daß er ihnen gesagt habe, "Achaia sei seit vorigem Jahre bereit". Und hier ist einmal ein fall, wo der Diplomat sehr deutlich zum Vorschein kommt: die Mazedonier hat er mit seinem Sob der Korinther angespornt, die Korinther mit dem Cob der Mazedonier. Ob sie es beide ganz verdienten? Jedenfalls ist er seiner Korinther





nicht sicher, daher die ganze ausführliche Erörterung im Brief und die Entsendung der Brüder, damit sich sein Rühmen nicht als nichtig herausstelle, wenn nun mit ihnen Mazedonier kommen 1.

Besonders geschickt sind auch die Erörterungen über die Parteien in Korinth, zumal die Art, wie er Apollos hier stets neben sich stellt, gang auf gleichem guße behandelt und hand in hand mit ihm der in Spaltung begriffenen Gemeinde, also auch seinen und des Apollos Anhängern, gegenübertritt<sup>2</sup>. Auch im Schlufkapitel erscheint der bei dem Apostel weilende Apollos gang mit ihm einig gegenüber den Anführern seiner eignen Partei in Korinth3. Man lese einmal unter diesem Gesichts= punkt die Kapitel 2-4 des ersten Korintherbriefes, und man wird die Seinheit bewundern, mit der hier jedes Wort und jedes Bild abgewogen ist. Paulus hat gepflanzt, Apollos begossen, Paulus das Sundament gelegt, Apollos darauf gebaut; beider Werk wird geprüft - nicht von den Korinthern, sondern von Gott. Nichts sucht man an einem haushalter, als daß er treu erfunden werde. Ueberall vereinigt Daulus ein volles und stolzes Bewuftsein von dem, was er für die Gemeinde bedeutet, mit der feinsten Zurückhaltung und genauesten Abwägung der Worte, die den Apollos nicht verlegen dürfen und doch seinen Anhang ins Unrecht setzen mussen.

Der Beispiele könnten noch viele aufgezählt werden, es genügen die wenigen, wenn man sich bewußt ist, daß man für solche Betrachtungsweise nur Anregung zu geben braucht; der ausmerksame Leser der Paulusbriese wird dann selbst alles sinden.

Gewiß ist es die große Klugheit, der überlegene Verstand des Apostels, der ihn zu einem so guten Stilisten macht und so geschickt auf die Menschenselen einwirken läßt. Aber es wäre falsch zu meinen, daß hier der Verstand alles sei. Im Gegenteil. Seinheit und Jartsinn können nur echt sein, wo sie aus einem liebevollen und liebenswerten Herzen entspringen. So





wenig wie wahre Vornehmheit kann edle Liebenswürdigkeit gelernt werden. Ihre Quellen liegen tiefer als auf dem Boden, wo Routine und Klugheit wachsen. So ist es auch bei dem Apostel vor allem die wundersame Güte und Weichheit seines Herzens, die wie die Sonne nach einem schweren Wetter immer wieder hell durchbricht, wenn seine Leidenschaft in Zorn, Ingrimm und Ironie so recht erschreckt oder bitter weh getan hat.

Besonders entzückend und überraschend wirkt solcher jäher Umschlag in seinen heftigsten Briefen, in dem an die Galater und in den vier letzten Kapiteln des zweiten Korintherbriefes.

An zwei Stellen unterbricht er im Galaterbrief die schweren aufeinandergehäuften Tatsachen und Gedankenmassen, die von ihm mit der gangen Wucht seines Apostelbewußtseins und mit ber ganzen Glut eines von Jorn und banger Liebe aufgeregten herzens herausgeschleudert werden, um seine im Abfall beariffene Gemeinde bei dem Innersten, ihrer alten Liebe zu ihm und ihrer Bewunderung für ihn, zu packen. Nach dem jähen und schroffen Absturg des ersten Teiles, dessen Schlufrede wir früher gehört haben (S. 180), sett er mit einem zu Bergen dringenden Schmerzensruf neu ein: "Ihr törichten Galater, wer hat euch so verzaubert!" Dann erinnert er sie an die große Anfangsstunde ihres neuen Lebens, da der Geist im Sturm über sie kam mit Jungenreden und Wundertaten. "Und sol= ches habt ihr umsonst erlebt?"1 Und nachdem er zum zweiten Mal in eine schwere und scharfe sachliche Erörterung einge= lenkt hat, springt sein liebevolles herz plöglich auf in gütigen Worten: "Ihr wift, wie ich meiner Krankheit wegen euch das erste Mal das Evangelium verkündigt habe und wie ihr da die Drüfung, die in meinem körperlichen Zustand für euch lag, nicht mit Abscheu und Ausspucken so tat man in abergläubi= icher Surcht bei Epileptischen und Ansterischen] erwidert habt. Nein, wie einen Engel Gottes habt ihr mich aufgenommen, wie Christus Jesus. Wo sind jest die Worte hin, mit denen ihr euch damals selig prieset? Denn ich kann euch bezeugen,





dak ihr damals, wenn's möglich gewesen ware, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. So bin ich wohl euer Seind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? O sie soie Judendriften] eifern um euch nicht im Guten, sondern fie wollen euch ausschließen [zu Noch-Nicht-Christen stempeln], damit ihr recht um sie eifern müßt sum von ihnen anerkannt zu werden]. Schön ist der Eifer — im Guten – allezeit — und nicht blok, wenn ich bei euch bin, meine Kinder, um die ich abermals Geburtsschmerzen leide, bis Christus in euch Gestalt sund Ceben | gewinnt. Ich möchte jest bei euch sein und es in neuen Tönen versuchen, denn ich bin in Angst und Sorge um euch!"1 Wie hier in der hinreißenden Erinnerung an die frühere Liebe seiner Gläubigen, so bricht auch später in dem herben und derben Schluftwort 2 seines herzens angstvolle Teilnahme rührend durch: "Seht mit welchen [ungelenken] Buchstaben ich euch das geschrieben habe!" -

Wie lieb er sein Auftreten in Thessalonich geschildert hat, haben wir schon früher gesehen (S. 161). Wie sein weiß er den Philippern zu sagen, daß er ihr Geldgeschenk nicht brauche und es nur aus Liebe zu ihnen annimmt, so daß er ihnen fast mehr damit gibt als er empfängt<sup>3</sup>. Und nicht minder sein hat er den Korinthern, als sie sich bei ihm beklagten, daß er von ihnen nichts annehme, und die Gegner deshalb Mißtrauen gesät hatten, gesagt: "Ich will nicht euer Geld, sondern euch. Denn nicht sollen die Kinder ein Vermögen für die Eltern sammeln, sondern die Eltern für die Kinder. Und ich will gerne auswenden, ja mich selbst auswenden lassen zum Besten eurer Seelen. Wenn ich euch überschwenglich liebe sals dein Geld von euch nehme], soll ich darum weniger Liebe finden?" 4

Gerade wenn er hart sein mußte, bricht seine Liebe dann um so köstlicher und reicher hervor. Voll bitterer Ironie hat er den Korinthern gezeigt, wie häßlich sie sich zum Richter über die Apostel auswersen, wie wenig ihnen, den eben Bekehrten, solches ansteht (vgl. S. 137). Dann aber, wie er-





schrocken über seine Heftigkeit fährt er fort: "Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich das, sondern um euch zu erziehen als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr auch zehntausend hofmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Däter: gezeugt habe ich euch in Christus Jesus durch das Evangelium" 1. Und dann sagt er den eitlen Prahlern, die sich gerühmt haben, er wage nun gar nicht mehr zu kommen: "Was wollt ihr? Soll ich mit dem Stocke zu euch kommen oder mit der Liebe und dem Geiste der Sanftmut?"2 Die Liebe und die Ueberlegenheit des Vaters zugleich sprechen aus diesem stolzen Wort. Nach einer andern Verteidigungsrede, in der er den Korinthern vorhalten mußte, was er für seinen Beruf und also auch für sie alles hat leiden müssen (S. 136), sagt er nicht minder herzlich und bescheiden: "Ihr Korinther, jest habe ich meinen Mund weit aufgetan gegen euch — das herz ist mir weit geworden, in mir ist für euch ein weiter Raum, enge ist es nur in eurem eignen Innern. Nun vergeltet mir - ich spreche zu euch als zu meinen Kindern -: tut mir eure Berzen weit auf!"3

Ein andermal hat er sie stark erschreckt, indem er ihnen das furchtbare Beispiel der Israeliten in der Wüste als ihr Gegenbild vorhielt. Sofort schließt er: "Gott ist treu, er läßt euch nicht versuchen über euer Dermögen!" und ähnliche Troftworte mehr 4. Wie im Galaterbrief, so zeigt er auch im ersten Thessalonicherbrief einmal die besondere Seinheit seiner gewinnenden Liebenswürdigkeit daran, daß er die Gemeinde an ihre eigene Liebe zu dem Apostel erinnert: "Nun ist Timotheus von euch zu mir gekommen und hat gute Botschaft gebracht von eurem Glauben und eurer Liebe, und daß ihr mich allzeit in gutem Andenken habt und mich zu sehen wünscht wie ich euch. Da habe ich an euch, meine Brüder, Trost gefunden in all meiner Not und Bedrängnis durch euren Glauben, denn nun lebe ich, wenn ihr fest steht in dem herrn. wie soll ich Gott genug danken für euch in all der Freude,





die ich um euretwillen habe vor unserm Gott, und ich bete Tag und Nacht inbrünstig, daß ich euer Antlitz wieder sehen und was noch eurem Glauben fehlen mag, bessern dürse. Er aber, Gott, unser Dater, und unser herr Iesus möge mir den Weg bahnen zu euch; euch aber möge der herr reich und überreich machen an Liebe zu einander und zu allen Menschen, wie auch sich sie habe zu euch, damit euere herzen sest werden und ohne Tadel durch heiligkeit vor unserem Gott und Dater, wenn unser herr Iesus mit seinen heiligen kommt".

Den Philipperbrief gar könnte man fast Zeile für Zeile ausschreiben, um den ganzen Eindruck der liebevollen Art des so gewaltigen Mannes recht hervortreten zu lassen. Dieser Brief ist der schönste von allen Paulusbriefen, zwar auch er nicht frei von Kampf gegen die Seinde, aber im ganzen doch ein köstliches Bild der dankbaren Gute, die in diesem großen herzen wohnte für alles widerfahrene Gute und für jede Liebe, die es fand. Man sollte unfre Schüler an der hand dieses kleinen Schreibens in die Cekture der Paulusbriefe einführen, nicht aber vom Römerbrief oder vom ersten Korintherbrief aus, noch weniger endlich durch ausgewählte Perikopen, die nie voll verstanden werden. Wenn an der hand des Philipperbriefes, der ein Muster von herzensbildung, Seinheit und Güte ist, unfre heranwachsenden Knaben Paulus kennen lernten, würden sie ihn gewiß lieben lernen. Aber der Römerbrief mit seiner Schilderung des heidentums oder der erste Korintherbrief mit den "uninteressanten" "Spaltungen", dem Sall schwerer Unzucht, den Chefragen, Gögenopferfleisch u. s. w. können unmöglich geeignet sein, die Schüler der oberen Klassen unserer höheren Cehranstalten für den Apostel zu interessieren oder gar zu begeistern. Eben daran liegt es, daß bei dem herkömmlichen Betrieb niemand die wunderbar reizvolle Persönlichkeit des großen Apostels kennen lernt und kennen lernen mag, daß kaum jemand aus den höheren Schichten unsres Dolkes später einmal zu diesen Briefen greift, um in der Zeit





seiner Reife den nun erst verständlich gewordenen Mann wirklich kennen zu lernen.

#### Als freund.

Nur einen gang flüchtigen Blick gestatten uns die Briefe bes Paulus in seine Seele zu werfen von dem Gesichtspunkt aus, wie er mit den Menschen verkehrt hat, die ihm in treuer Arbeitsgemeinschaft mehr als bloße Mitarbeiter, die ihm Freunde waren. Eigentlich nur von Titus und Timotheus, zwei im Vergleich zu ihm jungen Männern, vernehmen wir hier und da einmal ein Wort. Aber wie herzlich klingt es, wenn er den Timotheus "mein geliebtes und treues Kind in dem herrn" nennt1, wenn er die Gemeinde bittet, gegen den jungen Mann so zu sein, daß "er ohne Surcht bei ihr weilen kann"2 und wenn er ihm schlicht das Cob gibt: "Er tut das Werk Gottes wie ich"3. Am schönsten aber zeigt er seine Liebe zu ihm im Philipperbriefe4, wo er von ihm sagt, daß kein anderer seiner Schüler in solcher Seelengemeinschaft mit ihm stehe und sich so lauter um die Philipper sorge. "Seine erprobte Treue kennt ihr; denn wie ein Kind seinem Dater, so hat er mit mir dem Evangelium gedient." Wie fein hat er hier noch schnell den Sak stilistisch umgebogen. Er hatte natürlich sagen wollen: wie ein Kind seinem Dater hat er mir gedient bei der Verkündigung des Evangeliums. Aber rasch noch hat er den Timotheus neben sich gestellt, um ihm seine Liebe und seine Achtung selbst in einem solchen kleinen Jug zu zeigen.

Ebenso fein und beziehungsvoll spricht er von Titus. Er nennt den jungen Mann "seinen Bruder", nicht im gewöhnlichen christlichen, sondern in besonderem persönlichen Sinne 5. Er weiß ihn immer wieder den Korinthern nahe zu bringen und ihr Vertrauen für ihn zu gewinnen, indem er ihn zwischen sie und sich stellt. "Zu meinem Trost ward ich aber erst recht hoch erfreut durch die Freude des Titus, denn sein herz war ganz erquickt von euch allen. Denn ich war nicht zu schanden





geworden darin, daß ich mich eurer bei ihm gerühmt hatte. Sondern wie alles, was ich euch gesagt habe, wahr gewesen ist, so hat sich auch mein Rühmen über euch bei Titus als Wahrheit erwiesen. Und seine Liebe ist euch nun um so mehr zugewendet, wenn er an euren Gehorsam denkt, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern empfangen habt. So freue ich mich, weil ich mich in allem auf euch verlassen kann". Immer wieder legt er ihnen den jungen Freund ans Herz², dem Gott einen solchen Eiser für Korinth gegeben habe, daß es eines Zuredens gar nicht bedurft habe, ihn zu neuer Reise dorthin zu bewegen³. Eindringlich ist er bemüht, den jungen Freund ganz gleichwertig neben sich zu stellen, als seinen "Genossen und Mitarbeiter".

Seine feine und hergliche, dabei kluge und gewinnende Art zeigt er endlich einem ihm weniger nahestehenden Mann gegenüber in besonders schönen Worten. Die Geldgabe, die ihm die Philipper gesandt hatten, hatte Epaphroditus ihm überbracht. Leider war er auf der Reise krank geworden und hatte noch nicht zurückkehren können; er kommt erst jest als Ueberbringer des Briefes. Don ihm schreibt der Apostel so: "Sür nötig aber habe ich erachtet, den Epaphroditus, meinen Bruder, Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Uebermittler meines Cebensunterhalts, zu euch zu schicken. Denn er sehnte sich nach euch allen und hatte keine Ruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Ja, er lag auf den Tod krank. Aber Gott erbarmte sich über ihn — nein nicht bloß über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Leid um Leid hätte. So schicke ich ihn und besonders schnell, damit ihr ihn wieder seht und euch freut und ich um ein Ceid leichter bin. heißt ihn im herrn willkommen mit aller Freude, und haltet solche Männer in Ehren, denn um Christus zu dienen kam er dem Tode nahe und hat er sein Leben aufs Spiel gesetzt, nämlich um, was eurer Ceistung für mich noch gefehlt hat, persönlich zu ersetzen"b. Daß wer solche Worte aus wahrhaftigem





herzen schreiben kann, sich die herzen der Menschen gewinnt, fühlt jeder. Mit mehr Rücksicht, Liebe und Zartheit kann man kaum schreiben. Und solche Sähe, wie sie Paulus über seine Freunde und Mitarbeiter an die Gemeinden schiekte, suchen in der Briefliteratur ihresgleichen. Liest man ihnen gegenüber die plumpen Nachahmungen, in denen sich ein Ignatius gefällt, so merkt man erst, wieviel seine Bildung des Stils und des herzens der Tuchmachergeselle aus Tarsus zu eigen hatte.

# Gegenfäge.

Was die Persönlichkeit des Apostels auch menschlich so reizvoll macht, das sind die großen Gegensätze, die sie in sich birgt und deren größten wir soeben ins Auge gefaßt haben. Dieser heldenhaste Mann hat sich weder seiner weichen Liebe noch seiner Tränen geschämt. Er hat auch unter den Grundsätzen der christlichen Sittlichkeit mit Recht nicht die stoische Tugend der zusammengebissenen Zähne, der harten Unerschütterslichkeit verstanden, sondern im Sinne Iesu gesagt: "Weinet mit den Weinenden, freuet euch mit den Fröhlichen". Und auch ihm ist es eine der großen hoffnungen der Menschheit, daß Gott einmal alle Tränen abwischen wird von ihren Augen³, wenn er es auch anders ausgedrückt hat4.

Und gerade in ihm ist Schillers Wort Wahrheit gewesen:

Religion des Kreuzes, nur du verknüpfest, in einem Kranze, der Demut und Kraft doppelte Palme zugleich.

Aus dem Gefühl der Kraft, die in ihm lebt und ihn zu unerhörten Leistungen fähig macht, der gegenüber er das Gefühl hat, daß es etwas Uebernatürliches ist, was ihm Leben und Gesundheit in so viel Kämpfen und Nöten bei hunger und schwerer Arbeit erhält<sup>5</sup>, erwächst dem Apostel ein Stolz und ein hochgefühl des Lebens, das durch alle seine Briefe hindurch laut und lebendig genug redet und trokig reagiert, wo





immer er angegriffen wird. Die Eingangskapitel des Galaterbriefes sind davon lebhaft Zeuge, die beiden Korintherbriefe nicht minder, daß es Paulus wirklich aus dem kraftfrohen, stolzen herzen kam, das Wort: "Es ist mir ein Geringes, daß ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Tage!" 1 Mitunter kann dieser Stolz hochfahrend und verlekend sein, besonders wo er die Sorm der Ironie wählt, um sich auszudrücken2. Aber er wirkt nicht unsympathisch, weil er nie in hochmut ausartet — wie freundlich spricht Paulus stets von Apollos3, dessen Anhang ihm das Leben sauer machte und weil er stets sich in das dankbare Gefühl wandelt, daß alles nur von dem Gott ist, der ihm Kraft gibt 4, daß er nichts von sich vermag. "Ich bin der kleinste der Apostel, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen; denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, und seine Gnade gegen mich ist nicht umsonst gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, doch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war"5. So kommt sein Stolz als ein wahrhaftiger Ausdruck seines gehaltvollen Wesens nie in Gefahr, die rechte Demut zu erdrücken, sondern er ist mit ihr fortwährend aufs innigste verbunden. sieht den Apostel ordentlich rot werden, wenn ihn seine Gegner zwingen, einmal "nicht dem Christus gemäß" "wie ein Narr" sich zu rühmen , wenn er einmal seinen Mund "weit auftun muß" gegen seine Gemeinde 7. Solch keusche Demut mit echtem Stolz verbunden, wie er aus dem Kraftgefühl eines arbeitenden Mannes fließt, das ist die wohltuendste Art der Selbstbeurteilung, die ein Mensch üben kann. Und köstlich ist die herbe Männlichkeit, mit der sich Paulus jedes Richten über seine Person verbittet, ebenso köstlich wie sein tapferes Wort: "Mein Ruhm' ist der: das Zeugnis meines guten Gewissens. daß ich in heiligkeit und Lauterkeit Gottes, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in Gnade Gottes, mein Leben in der Welt geführt habe, por allem euch gegenüber" 8.





### Im Angesicht des Todes.

Diese stunde noch nach und leise vernimmt man über all den Worten des Apostels den species eine Stügelschlag des Codessengels.

Man meint vielfach — und es gilt geradezu als christlich so zu handeln -, man könne die Gute einer Religion, ja selbst die Richtigkeit einer Theologie an der Kraft prüfen, mit der ihre Anhänger dem Tode gegenübertreten. Das ist nicht richtig. Mutig dem Tode ins Auge zu blicken, ist Mannesart allüberall auf der Erde. Ja vielleicht haben überhaupt erst die ausgebildeten Vorstellungen von himmel und hölle, wie sie in den orphischen Gemeinden und andern Musterien sich entwickelt haben, dann vom Christentum voll ausgestaltet und verbreitet worden sind, die eigenartige Todesfurcht erzeugt, wie sie etwa das driftliche Mittelalter gekannt und zum Teil noch auf uns pererbt hat. Mut dem Tod gegenüber kann sehr verschiedene Ursachen haben. Und nie darf man umgekehrt vergessen, daß der, der seines Vaters im himmel und eines Cebens "in Abrahams Schok" sicherer war als alle, nach dem ältesten Bericht mit einem Schrei aus der Welt gegangen ist, nachdem er gerufen hatte: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" und nachdem er gerungen hatte, daß dieser Kelch an ihm vorübergehen möge. Nicht den Tod hat Jesus gefürchtet, der Tod ist dem tapfern Manne nichts; aber die furchtbare Frage, die er ihm gerade aufgab, sie hat ihm den Kampf um den Tod in die Seele geworfen.





So darf man also die Frage nicht so einsach stellen. Aber wenn man es vermag, sich in die Seele des andern zu verssehen, dann ist allerdings die Frage eine wichtige und lehrzreiche, wie ein Mann im Angesicht des Todes gestanden hat.

Bis zu jener Stunde zu Ephesus hatte Paulus geglaubt, er werde überhaupt nicht sterben mussen. Im ersten Thessa= Ionicherbrief wie im ersten Korintherbrief rechnet er sich stets unter diejenigen, die bei der Ankunft Christi gum Gericht "verwandelt" und ihm in die Wolken entgegengerückt werden. Dor Damaskus war er gestorben, um zu einem ewigen Ceben zu erstehen, das sich ohne Tod nach dem Weltgericht fortsetzen sollte. In jener Todesgefahr in Ephesus aber hatte der Apostel die Möglichkeit seines Sterbens scharf ins Auge fassen mussen, und im zweiten Korintherbrief beschäftigt er sich stark mit dem Gedanken an sie. Klarer als je ist es ihm, daß er den Schatz, der in seinem herzen ist, "das Licht der Erkenntnis der Glorie im Angesicht des Christus", nur in irdenem, leicht= zerbrechlichem Gefäß hat, daß täglich sein Leib an Kraft und Stärke verliert und in den Tod dahingegeben wird. Und so wird auch einmal wohl der Tod dieses zerbrechliche Gefäß zerstören. An diese Sterbensstunde denkt Paulus mit einem gewissen Grausen. Weniger schwebt ihm dabei der Gedanke an die körperlichen Schmerzen vor als eine andere, dem antiken Menschen besonders schreckliche Vorstellung: den Körper verlieren zu muffen, ausziehen zu muffen, so daß die Seele "nackt", kalt und frierend dahin muß, wo heulen und Jähneklappen ift. Die Angst vor diesem körperlosen, gespensterhaften Zwischenzustand in der Tiefe der Erde beschäftigt den Apostel einen Augenblick. Aber auch sie überwindet er: "Wissen wir doch, daß wir, wenn unsere irdische Zeltwohnung [der Leib] aufgelöst wird, einen Bau von Gott haben, ein haus nicht mit händen gemacht, ewig, im himmel [den überirdischen neuen Leib]". Das ist der alte, auch einem Juden bekannte Gedanke. Dazu kommt ein Neues: die Christen gehen, wenn





sie sterben, in die Heimat zu ihrem Herrn. "So haben wir allzeit guten Mut und wissen, daß wir, solange wir im Körper heimisch sind, die Heimat bei dem Herrn entbehren — denn im Glauben leben wir, nicht im Schauen — dennoch sind wir gutes Mutes und unser Sinn geht darauf, aus dem Ceibe auszuwandern, um bei dem Herrn die Heimat zu finden".

Diese stille, sonnige Freude ruht auch über dem Philipperbrief, den Paulus aus der Gefangenschaft zu einer Zeit geschrieben hat, wo er allerdings mehr an die Möglichkeit eines baldigen Freiwerdens dachte, aber doch noch stark mit einer Derurteilung und hinrichtung rechnen mußte. wir tief in das herz eines sieghaften, frommen Mannes, der alle Schrecken überwunden hat. Wir haben schon an früherer Stelle (S. 141) beobachtet, wie der ganze Brief von Freudenrufen und Aufforderungen zur Freude widerhallt. Nicht minder ergreift aber die schlichte Art, mit der Paulus die Möglichkeit seines Todes und seines Freiwerdens aus der Gefangenschaft gegen einander abwägt: "Mir ist das Leben Christus und Sterben ist mir Gewinn. Wenn aber das Leben im Leib gerade mir Frucht des Wirkens verspricht, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. So werde ich hin und her gedrängt: ich habe Cust abzuscheiden und bei Christus zu sein, das wäre bei weitem das bessere Teil. Aber das Bleiben im Leib ist wohl nötiger um euretwillen" 2. Was ibn ans Ceben fesselt, ift kein selbstsüchtiger Wunsch mehr, nur noch seine Arbeit und seine Liebe. "Und wenn ich auch mein Blut vergießen soll zu Opfer und Weihe eures Glaubens, so freue ich mich, freue mich mit euch allen"3.

Dierfach war der Grund, den ein Paulus hätte haben können, den Tod zu fürchten. Furcht vor den Schmerzen der Sterbestunde — als tapferer Mann redet er gar nicht davon. Grausen vor dem entsehlichen Nachtsein in den finstern Klüften der Erdentiefe, — er hat dies Grausen sieghaft überwunden in der Gewißheit, zu seinem Herrn in die Heimat gehen zu dürs





fen. Surcht vor dem Weltgerichte – "wer ist hier, der uns anklagen könnte? Jesus Christus tritt für uns ein" 1. "Tod wo ist dein Stachel, hölle wo ist dein Sieg?" 2 Er war gerettet und konnte nicht wieder verloren geben. Die Anaft um seine Sache, die Jesus vor die bange Frage gestellt hatte, ob Gott wirklich seinen Tod wolle und welchen Sinn denn dieser Tod haben könne, qualt ihn nicht. Er steht schon hinter Jesus in dem Licht, das vom Kreuz und von dem "Auferstandenen" in die Gemeinde ausgestrahlt war. Er steht mitten im Siegeszug des Evangeliums durch die Welt, den er selbst angeführt hatte. Person und Werk sind bei ihm von einander lösbar. So gerne er um seines Werkes willen, um mehr Frucht zu schaffen, auf der Erde bleibt und weiterlebt, in seinem herzen glüht eine stille Sehnsucht, abzuscheiden und bei seinem herrn zu sein. Jesus konnte nicht eber mit seinem Tode fertig werden, als bis er ihn als einen Bestandteil seines Werkes und eine Bedingung seines Sieges sah. wartete seit der Stunde von Ephesus den Tod als etwas Natürliches. Sein Werk, das Gottes Werk ist, geht weiter. Und der das gute Werk angefangen hat, wird es auch vollenden bis zum Tage des großen Weltgerichts3.

Surcht hat Paulus nicht gekannt. Aber merkwürdiger noch ist für einen Menschen jener Zeit, daß seine Sehnsucht nach der ewigen Heimat nicht in jenes süchtige Todesverlangen ausgeschlagen ist, das so viel Märtyrer dem Buddhismus näher stellt als dem Evangelium Iesu. Man lese nur etwa die Worte, mit denen sich ein Ignatius von Antiochien das Eingreisen der römischen Gemeinde in seinen Prozes verbittet: "Nichts nützen mir die Freuden der Erde noch die Reiche dieser Welt. Schöner ist mir der Tod zur Vereinigung mit Iesus Christus als die Herrschaft über die Länder der Erde. Ihn suche ich, der für uns gestorben ist, ihn will ich, der um unsertwillen auserstand . . . hindert mich nicht, zum Leben zu gelangen, wollt nicht, daß ich sterbe sindem er am Leben bleibt und frei wird].



Schenkt mich, da ich Gottes Eigentum sein will, nicht wieder der Welt! Laßt mich das reine Licht empfangen. Dort angekommen, werde ich Mensch sein. Vergönnt mir, meinen Gott in seinem Leiden nachzuahmen!" Don solcher Lust am Sterben ist Paulus frei. Er ist kein Frommer, der selbstsüchtig je eher je lieber seine Seligkeit erstrebt, seine Liebe weist ihn hierher

in die Arbeiten dieses seines Leibeslebens. Auch hierin be-

weist er die sittliche hoheit seines Glaubens.

Und ein Cettes: wir haben von Paulus ebensowenig wie von Jesus irgend ein ausgeführtes Gemälde des Jenseits und des ewigen Lebens, der hölle und des himmels, wie es uns die Verfasser der Offenbarung des Johannes und des Petrus und sovieler anderer "Offenbarungen" mit grellen Sarben gemalt haben. Nicht Neugier und nicht Surcht lenken bei dem Apostel den Blick unstät und irrend aber wie mit Zaubergewalt hinter das dunkle Tor, das am Ende unfres Lebens steht. So viel Paulus davon mit den Frommen seines Dolkes und den geheimnisvollen Gemeinden der Orphiker geglaubt und gedacht haben mag: sein Berg hängt nicht daran, seine Phantasie lebt und webt nicht darin. Nur hier und da spielen die Briefe darauf an, am wenigsten die Briefe, in denen er selbst dem Tod am nächsten ins Auge schaut. Klar und fest wendet sich der Blick von dort weg den Aufgaben der Gegenwart, dem Liebesdienst seines Lebens zu: "So last uns denn alles daran seken, ob wir nun in der himmelsheimat oder in der Fremde hier sind, dem herrn zu gefallen!"2

So nehmen wir Abschied von Paulus. Es ist wie ein wunderbar sonniger Herbsttag, in den wir hineinsehen. Hoch oben am tiesen Blau des Himmels ziehen einzelne kleine Wolken, wie geisterhafte Weissagungen von der weißen Hülle, die sich bald von droben auf die Fluren niedersenken soll. Auf den Feldern stehen die letzten Garben, die Zeugen von des Jahres heißer Arbeit und ihrem reichen Segen. Schon müder spielt die Sonne um die roten Blätter des wilden Weines,



und wie mit stillem Jubel vergoldet sie die glänzenden Früchte, die in quellender Fülle die Zweige tief herunterziehen. Ein zartes, frohes Verglühen liegt in der Luft, etwas wie Todesahnung und doch ein freudiges Sterben, das mit vollen Hänsen Segen über frohe Menschen ausstreut. Und noch etwas Geheimnisvolles redet mit leiser Stimme. Man kann nicht sagen, worin es liegt. Man kann es nur fühlen und ahnen. Ist es die milde, weiche Luft, die uns wie mit tröstenden händen über die Wange streicht, ist es die helle Farbe der Blätter, wenn ein Hauch sie trifft, ist es das matte Grün der Wiesen? Es liegt in diesen herbstagen eine Ahnung des Frühlings, ein leises Raunen von Auserstehung und Wiederkehr, von neuem Leben, das aus dem alten geboren werden soll, wenn des Winters Tod und Starre vergangen ist.

Ein wunderbar goldener herbsttag voll Segensfülle, Tobesahnung und Lebenshoffnung.





# der benutzten Quellen.

| Einleitung                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Pharisäer                                                                                                                     |
| heimat und Elternhaus 11.                                                                                                         |
| ·                                                                                                                                 |
| 5. 11 <sup>1</sup> 2 Kor. 11 22, vgl. Röm. 11 1 Phil. 3 6                                                                         |
| S. 12 <sup>1</sup> vgl. Phil. 3 <sub>6</sub> <sup>2</sup> Apg. 22 <sub>8</sub> f. <sup>3</sup> Apg. 23 <sub>16</sub>              |
| S. 13 1 Röm. 1 20 f. 2 1 Kor. 15 37 8 1 Kor. 15 40 4 1 Kor. 36-                                                                   |
| <sup>5</sup> Röm. 8 <sub>18</sub> —23.                                                                                            |
| S. 14 1 Röm. 11 16 f. 2 1 Kor. 3 12 f. 3 1 Kor. 3 2 1 Thess. 2 7                                                                  |
| 4 1 Kor. 56-8 Gal. 59 5 2 Kor. 47 6 1 Kor. 13                                                                                     |
| 2 Kor. 3 <sub>18</sub> <sup>7</sup> 2 Kor. 3 <sub>2</sub> f. <sup>8</sup> 2 Kor. 2 <sub>17</sub> <sup>9</sup> Gal. 3 <sub>2</sub> |
| <sup>10</sup> 2 Kor. 2 14 <sup>11</sup> 2 Kor. 10 3-5 <sup>12</sup> 1 Kor. 14 8 <sup>13</sup> Gal. 3 4 1-                         |
| Röm. 94815 71 ff. u. ö. 14 1 Kor. 49 7 81 15 1 Kor. 924 f                                                                         |
| Das Erbe der Schule 15.                                                                                                           |
| S. 15 <sup>1</sup> Phil. 3 <sub>8</sub> Apg. 23 <sub>6</sub>                                                                      |
| S. 16 <sup>1</sup> 1 Kor. 8 6 <sup>2</sup> 1 Kor. 8 6 10 26                                                                       |
| S. 17 <sup>1</sup> 2 Kor. 3 8 6 18 Röm. 9 28 <sup>2</sup> Röm. 3 25                                                               |
| S. 18 1 1 Kor. 11 7 2 Röm. 14 9 3 Phil. 2 10 4 Gal. 4                                                                             |
| <sup>5</sup> Röm. 1 18 1 Kor. 8 5 1 Thess. 1 10 4 16 1 Kor. 15 47 Gal. 1                                                          |
| 6 2 Kor. 5 1 7 2 Kor. 12 2 f. 8 2 Kor. 4 18 9 Röm. 8 9                                                                            |
| 10 Röm. 10 18                                                                                                                     |
| S. 19 1 2 Kor. 4 6 2 1 Kor. 8 6 3 1 Kor. 11 3 f. 4 1 Kor. 11                                                                      |
| vgl. 1 Kor. 3 23 <sup>5</sup> 1 Kor. 15 39 ff.                                                                                    |
| S. 21 1 2 Kor. 4 4 2 1 Kor. 2 6 8 3 1 Kor. 15 24 4 1 Kor. 2                                                                       |
| <sup>5</sup> 1 Kor. 2 6-8                                                                                                         |
| S. 22 1 1 Tim. 3 16 2 Röm. 16 20 3 2 Kor. 6 15 4 2 Thess.                                                                         |
| 7-12 <sup>5</sup> 2 Kor. 11 14 <sup>6</sup> 1 Thess. 3 5 vgl. 2 Kor. 2 10                                                         |
| 1 Kor. 7 5 7 1 Thess. 2 18 vgl. 3 11                                                                                              |
| S. 23 <sup>1</sup> 2 Kor. 12 <sup>2</sup> 1 Kor. 10 20 f. <sup>8</sup> 1 Kor. 11 10 vg                                            |
| 1 Mol. 6 1-4 4 Gal. 1 8 1 Kor. 4 9 5 1 Kor. 6 8                                                                                   |





- 5. 24 1 Rom. 8 38 f. 2 1 Thess. 4 16 3 1 Kor. 15 24 8 5 4 2 Kor. 11 14
- S. 25 1 Gal. 4 14 2 1 Kor. 13 1 3 2 Kor. 12 4 4 Gal. 3 19
  6 Apq. 17 16
- 5. 27 

  1 Kor. 2 6 Röm. 12 2; Röm. 8 18 3 26 11 5 2 Kor. 4 4;

  8 18 

  2 Hier nur ungefähre Spnonpma: 1 Theff. 1 10 5 3 Röm.

  5 14 

  8 Gal. 1 4 

  4 Röm. 8 18 

  5 Röm. 13 11 

  6 Röm. 2 19

  7 Phil. 2 6 Hefekiel 28 4—17 

  8 Röm. 5 12 

  9 Röm. 5 15 17
- S. 28 <sup>1</sup> 1 Kor. 15 <sub>21</sub> f. <sup>2</sup> Röm. 5 <sub>12</sub> <sup>8</sup> 4 **E**fra 3 <sub>20</sub> ff. 7 <sub>48</sub>
- S. 29 <sup>1</sup> 1 Kor. 15 <sub>28</sub> <sup>2</sup> 1 Kor. 10 <sub>10</sub> <sup>8</sup> Sirach 25 <sub>24</sub>
- 5. 30 <sup>1</sup> Weisheit 2 <sub>24</sub> f. <sup>2</sup> Röm. 7 <sub>21</sub> <sup>8</sup> Röm. 1 <sub>20</sub> <sub>82</sub> <sup>4</sup> Röm. 2 <sub>14</sub> <sub>16</sub> <sup>5</sup> Röm. 3 <sub>2</sub>
- S. 31 <sup>1</sup> Röm. 9<sub>1-5</sub> <sup>2</sup> Gal. 4<sub>7</sub> <sup>3</sup> 2 Kor. 3<sub>15</sub> <sup>4</sup> Röm. 3<sub>23</sub> <sup>5</sup> Röm. 7<sub>12 14</sub>
- 5. 32 <sup>1</sup> Röm. 2<sub>18</sub> <sup>2</sup> Röm. 9<sub>81</sub> <sup>8</sup> Röm. 2<sub>5</sub>-16
- S. 33 <sup>1</sup> Pjalm 120-134.
- S. 35 1 1 Kor. 15 46-49 2 Phil. 27 8 1 Kor. 8 6 11 s
  4 Hebr. 17 5 1 Kor. 10 4
- 5. 36 1 1 Kor. 15 52 1 Thess. 4 16 2 1 Thess. 3 1 Kor. 1 8 Phil. 1 10 1 Kor. 5 5 Röm. 5 9 4 3. B. 1 Thess. 1 9 f. Röm. 9 22 5 9 5 1 Kor. 3 18 6 1 Kor. 3 14 ff. 7 Offbg. Joh. 7 8 8 1 Kor. 1 22
- 5. 37 <sup>1</sup> Röm. 4 <sub>11</sub> <sup>2</sup> Gal. 4 <sub>9</sub> <sup>3</sup> 1 Kor. 2 <sub>6</sub> 15 <sub>26</sub> <sup>4</sup> Offbg. Joh. 20 <sub>14</sub> <sup>5</sup> 1 Kor. 6 <sub>9</sub> <sup>6</sup> 1 Kor. 15 <sub>25</sub>, vgl. 4 <sub>8</sub> Röm. 16 <sub>20</sub> <sup>7</sup> Röm. 14 <sub>10</sub> <sup>8</sup> Röm. 2 <sub>16</sub> <sup>9</sup> Phil. 4 <sub>8</sub> <sup>10</sup> Röm. 8 <sub>83</sub> <sup>11</sup> Röm. 8 <sub>83</sub> <sup>12</sup> 1 Thell. 2 <sub>19</sub> 1 Kor. 4 <sub>4</sub> 2 Kor. 5 <sub>10</sub>

- S. 40 <sup>1</sup> Kor. 9<sub>10</sub> <sup>2</sup> 2 Kön. 22 f.
- S. 41 1 Röm. 3 21

| V rc I  |           | <b>≈</b> \\\        |
|---------|-----------|---------------------|
| ハソノノマ   | V See     | (2111/2)            |
| -10C173 | ~4011\~~• | $\leq$              |
| シント     | THE STATE | \ <i>)&gt;</i> ∂<\/ |

| 303 |  |
|-----|--|
|-----|--|

| <b>S</b> . | 42 1 1 Kor. 7 19, vgl. noch Gal. 5 6 Röm. 2 26 2 1 Gal. 6                                                         | 15 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| \$.        | 44 1 Hosea 2 25                                                                                                   |    |
| \$.        | 45 1 Kor. 10 1 - 11                                                                                               |    |
| De         | r Cottsucher                                                                                                      | 48 |
| ~          | Die Freude am Vätererbe 49.                                                                                       |    |
| c          | 49 <sup>1</sup> 1 Kor. 5 <sub>6</sub> <sup>2</sup> Gal. 1 <sub>8</sub>                                            |    |
|            | 50 1 Röm. 9 s                                                                                                     |    |
| ≈.<br>S.   | 52                                                                                                                |    |
| ٠.         | 1 Kor. 15 ° Phil. 3 6                                                                                             | 00 |
|            | Das Ringen um das Geset 53.                                                                                       |    |
| s.         | 56 1 Gal. 3 24 2 Gal. 3 28                                                                                        |    |
| S.         | 58 <sup>1</sup> Röm. 7 <sub>7-11</sub> <sup>2</sup> Röm. 7 <sub>18</sub>                                          |    |
| <b>S</b> . | 59 <sup>1</sup> Röm. 7 <sub>15 21</sub> ff. <sup>2</sup> Röm. 7 <sub>18 20</sub> <sup>8</sup> Röm. 8 <sub>2</sub> |    |
| S.         | 60 <sup>1</sup> Röm. 7 14                                                                                         |    |
|            | Der Tag von Damaskus 60.                                                                                          |    |
| <b>S</b> . | 61 1 Kor. 9 1 2 1 Kor. 15 5-8 5 Gal. 1 12-17 4 2 Ko                                                               | r. |
|            |                                                                                                                   |    |
| S.         | 63 1 Apg. 16 2 2 Gal. 2 2 3 2 Kor. 12 2 ff.                                                                       |    |
| S.         | 64 1 Kor. 15 1-11 2 Gal. 1 16                                                                                     |    |
| <b>S</b> . | 65 1 Gal. 2 20 2 Kor. 5 17                                                                                        |    |
|            | Niehiches Anklage gegen Paulus 66.                                                                                |    |
| S.         | 69 <sup>1</sup> 1 Kor. 7 <sub>7</sub>                                                                             |    |
| \$.        | 71 <sup>1</sup> 2 Kor. 12 7 ff.                                                                                   |    |
| De         | r Prophet                                                                                                         | 4  |
|            | Der neue Menich 74.                                                                                               |    |
| s.         | 74 1 Gal. 2 20 2 2 Kor. 5 17                                                                                      |    |
| S.         | 75 1 Röm. 8 9 ff. 2 2 Kor. 3 18 3 2 Kor. 4 6                                                                      |    |
| <b>S</b> . | 76 1 2 Kor. 12 9 2 Röm. 15 19 2 Kor. 12 12 1 Kor. 2                                                               | 8  |
|            | <sup>8</sup> Phil. 3 13 <sup>4</sup> Phil. 4 7 <sup>5</sup> Röm. 8 26                                             |    |
| s.         | 77 1 1 Kor. 916 2 1 Kor. 924-27 8 Phil. 314 4 Phi                                                                 | I. |
| _          | 3 16 5 Röm. 1 18 vgl. 1 Thess. 2 13                                                                               |    |
|            | 78 1 Kor. 26 2 Gal. 36 Röm 4 17 10 s s. 1 Thess. 4                                                                | 14 |
|            | Rom A 8 1 Kor 2                                                                                                   |    |





#### Der neue Gott 80.

- S. 81 1 Gal. 1 16 2 Röm. 9 18 8 Röm. 9 12 4 Röm. 8 28 ff.
- S. 82 <sup>1</sup> Röm. 10 <sub>17</sub> <sup>2</sup> Röm. 8 <sub>28</sub> <sup>3</sup> Röm. 9 <sub>1</sub> ff. <sup>4</sup> Röm. 9 <sub>11</sub> <sub>18</sub> <sup>5</sup> Röm. 9 <sub>14</sub> ff. <sup>6</sup> Röm. 9 <sub>18</sub>
- S. 83 <sup>1</sup> Röm. 9<sub>20</sub> f. <sup>2</sup> Röm. 9<sub>19</sub> <sup>3</sup> Rom. 6<sub>1</sub> <sup>4</sup> Röm. 6<sub>15</sub> <sup>5</sup> Röm. 6<sub>12</sub> <sup>6</sup> Röm. 6<sub>1819</sub>
- S. 84 1 Röm. 9 22 f. 2 1 Kor. 13 7 8 Röm. 9 18 17
- 5. 85 1 Röm. 10 1 2 11 1 8 11 4-10 4 11 11 f. 5 11 11-24 6 11 82 7 11 14
- S. 86 <sup>1</sup> Röm. 11 88 86

### Der Verkehr mit Gott 87.

- S. 87 <sup>1</sup> 2 Kor. 1 <sub>8</sub> <sup>2</sup> Röm. 15 <sub>6</sub> 2 Kor. 11 <sub>81</sub> <sup>8</sup> Röm. 8 <sub>15</sub> Gal. 4 <sub>6</sub> <sup>4</sup> Röm. 8 <sub>32</sub> 5 <sub>8</sub> <sup>6</sup> 2 Kor. 13 <sub>11</sub> <sup>6</sup> 1 Thess. 2 <sub>12</sub>
- S. 89 1 1 Kor. 14 8 2 1 Thesi. 3 4 3 Apg. 11 27 f. 4 1 Kor. 14 24 f.
- S. 91 <sup>1</sup> 1 Kor. 10 21
- S. 92 1 Mk. 7 15 2 Mk. 14 22 ff. 8 1 Kor. 11 28 ff. 4 1 Kor. 10 1-6
- S. 93 1 Röm. 6 s f. 3 3. B. Röm. 6 s 3 1 Kor. 15 29
- S. 94 <sup>1</sup> 1 Kor. 10<sub>1-11</sub>
- S. 95 <sup>1</sup> Aehnliches vgl. 1 Kor. 3 1-5
- 5. 96 <sup>1</sup> Röm. 12 <sub>1</sub> <sup>2</sup> Röm. 3 <sub>25</sub> 5 <sub>9</sub> 8 <sub>8</sub> 2 Kor. 5 <sub>21</sub> 1 Kor. 5 <sub>7</sub> Apg. 21 <sub>21</sub> -<sub>27</sub>
- S. 97 1 Thess. 5 16 ff. Phil. 1 8 2 Phil. 4 4-7
- S. 99 1 2 Kor. 9 11 2 1 Kor. I 8 8 Röm. 15 30 f. 4 Phil. 4 19
- S. 100 1 2 Kor. 12 8 2 Röm. 14 17 8 1 Thess. 3 9 f. 4 2 Kor. 1 10 5 1 Kor. 1 14 6 Phil. 1 9
- S. 101 <sup>1</sup> 1 Thess. 1 <sup>2</sup> Gal. 4 <sup>6</sup> Röm. 8 <sup>15</sup> <sup>3</sup> Röm. 8 <sup>26</sup> vgl. 1 Kor. 14 <sup>18</sup>

Die neue Gemeinschaft 102.

S. 103 1 Kor. 12 12 f. Röm. 12 4 ff. 2 Röm. 1 11

Die neue Sittlichkeit 104.

- S. 104 <sup>1</sup> Gal. 5 22
- S. 106 1 Mt. 5 2 Mt. 5 21 3 1 Kor. 13 4 ff.
- S. 108 1 Phil. 4 8



305



Die Entstehung des Christentums und Niepsches Kritik der Frömmigkeit des Paulus 108.

- S. 111 <sup>1</sup> 1 Kor. 14<sub>18</sub> <sup>2</sup> 2 Kor. 12<sub>2</sub> f.
- S. 113 1 Mk. 8 se.
- S. 115 <sup>1</sup> Röm. 4<sub>18</sub> <sup>2</sup> Apg. 2<sub>18</sub>.
- S. 116 <sup>1</sup> 2 Kor. 12 9 <sup>3</sup> Mt. 7 14.

#### Der Apostel . . . 118 Der Ruf des herrn 118.

- 1 Rom. 1, 21 Kor. 1, 2 Kor. 1, 81 Thess. 1, Phil. 1,
- S. 119 <sup>1</sup> Gal. 1<sub>16</sub> 1 Kor. 9<sub>1</sub> 15<sub>7</sub> <sup>2</sup> 2 Kor. 4<sub>10</sub> f.
- S. 120 <sup>1</sup> 1 Kor. 9<sub>16</sub> <sup>2</sup> Röm. 9<sub>8</sub> <sup>3</sup> Röm. 11<sub>18</sub> f.
- <sup>1</sup> Mt. 23 15 <sup>2</sup> Röm. 2 21 <sup>3</sup> PJ. 84 11 S. 121

# Der Boden der Mission 122.

- S. 122 1 Apg. 21 25.
- S. 127 1 1 Kor. 1 22 \* 1 Kor. 2 s ff.

# Das Missionsgebiet 128.

- <sup>1</sup> Gal. 4 <sup>2</sup> 1 Kor. 16 <sup>9</sup> <sup>3</sup> 1 Kor. 1 80. S. 128
- S. 129 <sup>1</sup> Apg. 13<sub>1-3</sub> <sup>9</sup> Apg. 18<sub>19</sub> ff. <sup>8</sup> Apg. 18<sub>22</sub>
- S. 130 1 Gal. 1 17 21 2 Dal. Gal. 21 mit 1 18
- S. 131 <sup>1</sup> Apg. 13 88
- <sup>2</sup> Apg. 15<sub>28</sub> f. <sup>3</sup> Apg. 16<sub>10</sub> S. 132
- <sup>1</sup> Gal. 2<sub>10</sub> <sup>2</sup> Apg. 15<sub>28</sub> f. <sup>3</sup> Apg. 16<sub>10</sub>
  <sup>1</sup> Phil. 4<sub>15</sub> <sup>2</sup> Phil. 4<sub>16</sub> 1 Thess. 2<sub>2</sub> <sup>3</sup> 1 Thess. 3<sub>1</sub> S. 133 \* Röm. 15 19 5 Röm. 1 18 6 1 Kor. 16 8 f. 7 2 Kor. 18-11 Rom. 168 f.
- S. 134 <sup>1</sup> Apg. 28 80 f. 2 Apg. 20 24 ff.

#### Das Ceben des Missionars 135.

- <sup>2</sup> Röm. 1 14 <sup>3</sup> 2 Kor. 11 28 27 S. 136 <sup>1</sup> 1 Kor. 9<sub>16</sub>
- <sup>2</sup> Apg. 27 <sup>3</sup> Apg. 9 24 ff. <sup>4</sup> 2 Kor. S. 137 <sup>1</sup> 1 Kor. 4<sub>9</sub>-<sub>18</sub> <sup>5</sup> Röm. 16 s f. 11 32
- S. 138 <sup>1</sup> 2 Kor. 1<sub>8</sub> <sup>2</sup> 2 Kor. 11 <sub>28</sub> f. <sup>8</sup> 1 Kor. 3 <sub>18</sub> ff. 4 Dgl. Röm. 9 3 mit Phil. 3 7 f.
- S. 139 1 Apg. 23 16 ff. 2 1 Kor. 9 5 <sup>3</sup> 1 Kor. 9<sub>5-18</sub> 4 1 Kor. 9<sub>18</sub> 5 1 Kor. 9<sub>16</sub> f.
- S. 140 <sup>1</sup> 1 Kor. 7 <sub>1</sub> ff. <sup>2</sup> Phil. 4 <sub>10</sub> ff.



| s.         | 141 1 Kor. 9 26 - 27 2 Kor. 1 24 6 10 8 2 13 10 Phil                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 1 18-25 2 17 3 1 44. Dgl. 1 Thes. 1 6 5 16 3 Phil. 2 17 f.                                                                               |
| S.         | 142 1 2 Kor. 7 5 2 Röm. 5 8 - 5 3 2 Kor. 4 8 - 11                                                                                        |
|            | 143 1 2 Kor. 6 8-10 1 Thess. 1 9 f.                                                                                                      |
|            | Die Missionspredigt 143.                                                                                                                 |
| S.         | 144 <sup>1</sup> 1 Kor. 8 <sub>6</sub> <sup>2</sup> 1 Kor. 10 <sub>19</sub> <sup>3</sup> 1 Kor. 10 <sub>20</sub> <sup>4</sup> Röm        |
|            | 1 20 - 28                                                                                                                                |
| S.         | 145 <sup>1</sup> Röm. 1 <sub>24</sub> - <sub>80</sub> <sup>2</sup> Röm. 2 <sub>14</sub> - <sub>16</sub> <sup>8</sup> Röm. 1 <sub>8</sub> |
|            | <sup>4</sup> 2 Kor. 4 <sub>4</sub> <sup>5</sup> 1 Kor. 12 <sub>2</sub> f.                                                                |
| <b>S</b> . | 146 <sup>1</sup> 1 Kor. 15 <sub>1-11</sub> <sup>2</sup> Gal. 3 <sub>1</sub> <sup>8</sup> 1 Kor. 1 <sub>28</sub> f                        |
|            | 4 1 Kor. 2 a pal. 2 Kor. 1 19                                                                                                            |
| S.         | 147 1 Thess. 1 of. 2 1 Kor. 6 o 3 1 Thess. 4 11                                                                                          |
|            | 1 Kor. 15                                                                                                                                |
| S.         | 148 <sup>1</sup> Gal. 5 22 <sup>2</sup> 1 Kor. 10 17 12 27 Röm. 12 2                                                                     |
|            | 8 1 Thess. 4 11 1 Kor. 7 24                                                                                                              |
|            | Der Prediger 150.                                                                                                                        |
| s.         | 150 1 1 Kor. 24 2 Kor. 11 6 3 2 Kor. 10 10                                                                                               |
| s.         | 152 <sup>1</sup> Röm. 2 <sub>1</sub> -28                                                                                                 |
| 5.         | 153 1 Röm. 8 28 - 89                                                                                                                     |
| s.         | 154 <sup>1</sup> 1 Kor. 2 <sub>8</sub>                                                                                                   |
| s.         | 155 1 1 Kor. 14 24 2 Kor. 12 9 8 Gal. 4 12 - 14                                                                                          |
| <b>S</b> . | 156 1 Thess. 21 ff. 2 1 Kor. 13                                                                                                          |
|            | Das Missionsverfahren 157.                                                                                                               |
| s.         | 158 1 Gal. 20 2 Apg. 16 18 3 Apg. 190 4 Apg. 187                                                                                         |
|            | <sup>5</sup> 1 Kor. 16 <sub>15</sub> <sup>6</sup> Röm. 16 <sub>1</sub>                                                                   |
| <b>S</b> . | 159 <sup>1</sup> 1 Kor. 6 <sup>2</sup> <sup>2</sup> 1 Kor. 9 <sup>2</sup> 7                                                              |
| \$.        | 160 <sup>1</sup> 1 Kor. 9 <sub>20</sub> -22                                                                                              |
| <b>S</b> . | 161 1 Kor. 9 19 28 2 1 Thess. 2 8-12                                                                                                     |
| S.         | 162 <sup>1</sup> Gal. 5 <sub>18</sub> <sup>2</sup> 1 Kor. 5 <sub>9</sub> -18                                                             |
| s.         | 163 1 Kor. 7 s1 2 1 Kor. 12 s1 3 1 Kor. 3 8 4 1 Theff.                                                                                   |
|            |                                                                                                                                          |
| De         | r Gründer der Kirche 164                                                                                                                 |
|            | Notwendigkeit und Anfang der Organisation 165.                                                                                           |
|            | 165 <sup>1</sup> 1 Kor. 14 <sub>22</sub> <sup>2</sup> 1 Kor. 12 <sub>27</sub> 1 <sub>18</sub> <sup>8</sup> 1 Kor. 1 <sub>26</sub>        |
|            |                                                                                                                                          |



307



- S. 166 <sup>1</sup> 1 Kor. 12 <sub>28</sub> <sup>2</sup> Röm. 12 <sub>8</sub> <sup>8</sup> Mk. 9 <sub>86</sub> <sup>4</sup> 1 Kor. 16 <sub>15</sub>
- S. 167 1 Kor. 1616 2 Rom. 161 f. 8 1 Thess. 512 f. 4 Phil. 11
- S. 168 
  <sup>1</sup> Gal. 6 
  <sup>2</sup> 1 Thess. 5 
  <sup>3</sup> 2 Kor. 2 
  <sup>4</sup> 1 Kor. 6 
  <sup>5</sup> 2 Kor. 8 
  <sup>18</sup> f.
- S. 169 <sup>1</sup> 2 Kor. 2<sub>18</sub> f. 6<sub>18</sub> f. 8<sub>16</sub> f. <sup>2</sup> 1 Kor. 4<sub>16</sub> <sup>8</sup> 1 Kor. 16<sub>10</sub>

Der Kampf um die Freiheit vom Gesetz und die Selbständigkeit des Christentums 171.

- S. 173 <sup>1</sup> 1 Kor. 1 <sub>18</sub> u. ö. <sup>2</sup> Ck. 24 <sub>46</sub> f. <sup>8</sup> Apg. 1 <sub>8</sub>
  <sup>4</sup> Joh. 12 <sub>24</sub> <sup>5</sup> Mt. 10 <sub>6</sub> f. <sup>6</sup> Mt. 8 <sub>11</sub> Ck. 13 <sub>29</sub>
- S. 174 1 Gal. 2 2 2 Gal. 2 6 9
- S. 175 1 So hegesipp in Eusebs Kirchengeschichte II 23 7
- S. 176 <sup>1</sup> Gal. 2<sub>2</sub> <sup>2</sup> Gal. 2<sub>16</sub>
- S. 177 <sup>1</sup> Gal. 27-10 <sup>2</sup> Apg. 157
- 5. 180 <sup>1</sup> Gal. 2<sub>11</sub>-21 <sup>3</sup> Apg. 15<sub>86</sub>-89
- S. 181 1 Kor. 1 12 2 Kor. 11 5 8 Gal. 2 6 4 Phil. 3 2 ff. 3 10 5 Phil. 1 15 3 2
- 5. 182 1 Phil. 1 17 2 Phil. 1 18 8 Rom. 10 2
- S. 183 1 2 Kor. 8 14 2 Apg. 21 8 Apg. 21 25 4 3 Moj. 18
- S. 184 1 4 Moj. 6. 2 Apg. 21 24 8 1 Kor. 9 20

#### Freiheit und Aengstlichkeit 185.

- S. 186 1 1 Kor. 87 Röm. 14
- S. 187 1 1 Kor. 77 ff.
- S. 188 1 £k. 1 15
- S. 190 1 Rom. 1414
- S. 191 1 Rom. 14 17 2 1 Kor. 81 ff. 8 1 Kor. 10 s2 4 1 Kor.
  - 10 81
- S. 192 1 Kor. 10 25 29

Dirtuosentum und Gottesdienst 193.

- S. 193 1 1 Kor. 14 26
- 5. 194 1 Apg. 218 2 1 Kor. 1428 8 1 Kor. 1424



| Brown | 31518KY |
|-------|---------|
|       |         |
|       |         |

|            |      | •                                                                                                                                           |              |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| S.         | 195  | <sup>1</sup> 1 Kor. 12 <sub>3</sub> <sup>2</sup> 1 Kor. 1 <sub>12</sub>                                                                     |              |
| <b>S</b> . | 196  | <sup>1</sup> 1 Kor. 3 <sub>16</sub> -28 <sup>2</sup> 1 Kor. 3 <sub>5</sub> -1 <sub>5</sub> <sup>3</sup> 1 Ko                                | or. 12 4 ff. |
| S.         | 197  | <sup>1</sup> 1 Kor. 14 <sub>19</sub>                                                                                                        |              |
| <b>S</b> . | 198  | 1 1 Kor. 14 82 - 40 2 Hebr. 2 8                                                                                                             |              |
| <b>S</b> . | 199  |                                                                                                                                             |              |
| S.         | 200  | <sup>1</sup> 1 Kor. 11 18-29                                                                                                                |              |
| \$.        | 202  | <sup>1</sup> 1 Kor. 11 88                                                                                                                   |              |
|            | Фla  | aube und Welt 203.                                                                                                                          |              |
| <b>S</b> . | 204  | <sup>1</sup> 1 Kor. 7 <sub>29</sub> ff.                                                                                                     |              |
|            |      | <sup>1</sup> 1 Kor. 7 <sub>1</sub> 6 <sub>1</sub> -11                                                                                       |              |
|            |      | <sup>1</sup> 1 Kor. 7 <sub>1</sub>                                                                                                          |              |
| \$.        | 207  | <sup>1</sup> 1 Kor. 7 <sub>26</sub> - <sub>28</sub> <sup>2</sup> 1 Kor. 7 <sub>2</sub> <sup>8</sup>                                         | 1 Kor. 77    |
|            | 4 1  |                                                                                                                                             |              |
|            | 208  |                                                                                                                                             | l Kor. 6 16  |
|            |      | Kor. 7 12 ff.                                                                                                                               |              |
|            |      | <sup>1</sup> 1 Kor. 7 89                                                                                                                    |              |
|            |      | <sup>1</sup> 1 Kor. 7 <sub>10</sub> f. <sup>2</sup> Mk. 10 <sub>5</sub>                                                                     |              |
| <b>S</b> . | 211  | <sup>1</sup> 1 Kor. 67 f. <sup>2</sup> 61-8 <sup>3</sup> 66                                                                                 |              |
|            |      | ¹ <b>Gal.</b> 3 28                                                                                                                          |              |
|            |      | <sup>1</sup> 1 Kor. 11 <sub>22</sub> <sup>2</sup> 1 Kor. 7 <sub>24</sub>                                                                    |              |
| <b>S</b> . | 214  | <sup>1</sup> 1 Kor. 11 <sub>5</sub> <sup>2</sup> 11 <sub>7</sub> f. <sup>8</sup> 11 <sub>10</sub> <sup>4</sup> 11 <sub>16</sub>             | 5 1 Kor.     |
|            |      |                                                                                                                                             |              |
|            |      | <sup>1</sup> 1 Tim. 2 <sub>12</sub> <sup>2</sup> Matth. 26 <sub>52</sub>                                                                    |              |
| <b>S</b> . |      | <sup>1</sup> 1 Kor. 26-8 Gal. 49 Röm. 1 21 ff.                                                                                              | Röm. 13 s    |
|            | s 1  |                                                                                                                                             |              |
|            |      | 1 1 Thess. 4 9-12                                                                                                                           |              |
| S.         | 219  | <sup>1</sup> 1 Kor. 5 <sub>9</sub> f.                                                                                                       |              |
| De         | r Cb | peologe                                                                                                                                     | 222          |
|            |      | e Anfänge des Dogmas 222.                                                                                                                   |              |
|            | Die  | e Rechtfertigung aus Glauben und die Abrahamskin                                                                                            | ծիճինք 224.  |
| \$.        | 224  | <sup>1</sup> Röm. 5 8 9 18 1 16 u. ö. <sup>2</sup> Phil. 1 28 1 <b>C</b>                                                                    | hess. 4 17   |
| S.         | 225  | <sup>1</sup> Röm. 10 <sub>8</sub>                                                                                                           |              |
| S.         | 226  | <sup>1</sup> Röm. 3 <sub>23</sub> <sup>2</sup> Röm. 3 <sub>10</sub>                                                                         |              |
| s.         | 227  | <sup>1</sup> Röm. 4 <sub>25</sub> <sup>2</sup> Röm. 4 <sub>3</sub> <sub>5</sub> <sub>9</sub> <sub>22</sub> Gal. 3 <sub>6</sub> <sup>8</sup> | 2 Kor. 5 19  |
|            | 4 F  | Röm, 2 <sub>18</sub> <sup>5</sup> Röm. 5 <sub>19</sub> <sup>6</sup> Röm. 10 <sub>9</sub> 4 <sub>26</sub>                                    | Gal. 2 20 f. |
|            |      | Ä                                                                                                                                           |              |



309



- 5. 228 <sup>1</sup> 1 Kor. 6<sub>8</sub> <sup>2</sup> Röm. 4<sub>4</sub>-8
- S. 229 <sup>1</sup> Röm. 4 16 ff. <sup>2</sup> Röm. 4 19-21
- S. 230 <sup>1</sup> Rom. 4 <sub>9-12</sub> <sup>2</sup> Rom. 4 <sub>13-16</sub> <sup>3</sup> Gal. 3 <sub>6</sub> <sup>4</sup> Gal. 3 <sub>7</sub> <sup>5</sup> 1 Moj. 18 <sub>8</sub> <sup>6</sup> Rom. 3 <sub>8</sub> f.
- 5. 231 <sup>1</sup> Röm. 3<sub>16</sub> <sup>2</sup> Röm. 3<sub>28</sub> <sup>3</sup> 1 Moj. 18 <sup>4</sup> Gal. 4
- S. 232 <sup>1</sup> Gal. 3<sub>1-5</sub> <sup>2</sup> Gal. 4<sub>6</sub> f. <sup>8</sup> Röm. <sub>14-18</sub>

# Die Bedeutung des Todes des Christus 233.

- S. 233 <sup>1</sup> Röm. 4<sub>25</sub> <sup>2</sup> Gal. 1<sub>4</sub> <sup>8</sup> Gal. 2<sub>20</sub>
- S. 234 <sup>1</sup> Röm. 5 <sub>6</sub> <sup>2</sup> Röm. 5 <sub>8</sub> <sup>3</sup> Röm. 5 <sub>9</sub> <sup>4</sup> Röm. 5 <sub>19</sub> <sup>5</sup> 1 Kor. 15 <sub>8</sub>
- S. 235 1 Joh. 19 85 2 1 Kor. 57
- S. 237 <sup>1</sup> Röm. 5<sub>8</sub> <sup>2</sup> Röm. 5<sub>10</sub> 11<sub>28</sub>
- 5. 239 <sup>1</sup> Röm. 5<sub>16</sub> <sup>2</sup> Gal. 4<sub>4</sub> <sup>8</sup> 2 Kor. 5<sub>21</sub> <sup>4</sup> Gal. 3 10-13 1 Kor. 6<sub>20</sub> 7<sub>23</sub>
- S. 240 1 2 Kor. 5 17-21
- S. 241 <sup>1</sup> Röm. 6 <sub>6</sub> f. <sup>2</sup> Röm. 6 <sub>8</sub>

# Der Christus und Jesus 243.

- S. 244 <sup>1</sup> Röm. 1<sub>3</sub> <sup>2</sup> 2 Kor. 5<sub>16</sub>
- 5. 245 
  <sup>1</sup> Röm. 5<sub>19</sub> 
  <sup>2</sup> Röm. 15<sub>3</sub> ff. 
  <sup>3</sup> Gal. 2<sub>20</sub> 2 Kor. 5<sub>14</sub> f.

  <sup>4</sup> 2 Kor. 10<sub>1</sub> 
  <sup>5</sup> Röm. 8<sub>25</sub> ff. 2 Kor. 5<sub>14</sub> 
  <sup>6</sup> 2 Kor. 11<sub>10</sub>

  <sup>7</sup> 2 Kor. 8<sub>9</sub> 
  <sup>8</sup> Phil. 2<sub>6</sub>
- 5. 246 <sup>1</sup> Gal. 44 vgl. Röm. 9<sub>8</sub> f. <sup>2</sup> Röm. 1<sub>8</sub> <sup>3</sup> Gal. 1<sub>19</sub> 1 Kor. 9<sub>5</sub>
- S. 247 <sup>1</sup> 2 Kor. 5<sub>21</sub> <sup>2</sup> 2 Kor. 8<sub>9</sub> <sup>3</sup> 1 Kor. 11<sub>28</sub> ff.
- S. 248 <sup>1</sup> 1 Kor. 9<sub>14</sub> <sup>2</sup> 2 Kor. 1<sub>19</sub> <sup>8</sup> Mt. 5<sub>37</sub> Jak. 5<sub>12</sub>
  <sup>4</sup> 1 Kor. 7<sub>12 25</sub>, vielleicht auch 7<sub>6</sub> 2 Kor. 8<sub>8</sub> <sup>5</sup> Gal. 6<sub>2</sub>
  vgl. 1 Kor. 9<sub>21</sub> <sup>6</sup> Röm. 14<sub>18</sub> <sup>7</sup> Gal. 1<sub>10</sub> <sup>8</sup> Röm. 13<sub>10</sub>
  <sup>9</sup> 1 Kor. 13 <sup>10</sup> Gal. 5<sub>6</sub>
- S. 249 1 2 Kor. 11 17
- S. 250 <sup>1</sup> Röm. 9 <sup>6</sup> <sup>2</sup> 3. B. Röm. 11 <sup>86</sup> Gal. 1. <sup>6</sup> 16 <sup>27</sup> <sup>8</sup> 3. B. Joh. 20 <sup>28</sup>
- S. 251 <sup>1</sup> 1 Kor. 15<sub>28</sub> <sup>2</sup> Mt. 12<sub>97</sub> <sup>8</sup> Mt. 8<sub>12</sub> 13<sub>87</sub> <sup>4</sup> £k. 16<sub>8</sub> <sup>5</sup> Mt. 23<sub>15</sub> <sup>6</sup> Mt. 13<sub>88</sub> <sup>7</sup> 1 Moj. 6<sub>1-4</sub>



| S.         | 252 <sup>1</sup> Alle Stellen außer Röm. 1 <sub>4</sub> Gal. 2 <sub>20</sub> 2 Kor. 1 <sub>19</sub>                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <sup>2</sup> Röm. 1 <sub>3 4 9</sub> <sup>3</sup> Röm. 5 <sub>10</sub> 8 <sub>8 29 32</sub> <sup>4</sup> 1 Kor. 1 <sub>9</sub> <sup>5</sup> Gal.                                                                                    |
|            | 1 16 2 20 6 Gal. 4 6 f. 7 Röm. 15 6 12 Kor. 8 11 81                                                                                                                                                                                 |
|            | <sup>8</sup> Röm. 8 <sub>32</sub>                                                                                                                                                                                                   |
|            | 11 Gal. 4 8                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>S</b> . | 253 <sup>1</sup> Röm. 8 14 18 vgl. 8 19 21 <sup>2</sup> 1 Moj. 3 8 <sup>8</sup> 1 Moj.                                                                                                                                              |
|            | 7 16 4 1 Moj. 11 5                                                                                                                                                                                                                  |
| S.         | 254 <sup>1</sup> Joh. 4 <sub>24</sub> <sup>2</sup> 2 Kor. 3 <sub>17</sub>                                                                                                                                                           |
|            | Die Ethik 255.                                                                                                                                                                                                                      |
| \$.        | 255 ¹ 1 Kor. 12 4 ff.                                                                                                                                                                                                               |
| 5.         | 258 <sup>1</sup> Röm. 15 11 ff. <sup>2</sup> Röm. 13 8 – 16 <sup>8</sup> Gal. 5 23                                                                                                                                                  |
| S.         | 259 <sup>1</sup> Röm. 12 <sub>18</sub> <sup>2</sup> Gal. 6 <sub>10</sub>                                                                                                                                                            |
| \$.        | 260 1 Mk. 10 42                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>S</b> . | 261 1 Thess. 4 1 - 12 2 Gal. 5 21                                                                                                                                                                                                   |
|            | Die Begründung der Ethik 263.                                                                                                                                                                                                       |
|            | 263 ¹ Phil. 1 27 – 30                                                                                                                                                                                                               |
| \$.        | 264 1 Phil. 4 8 2 Gal. 5 21 ähnlich 2 Kor. 5 10 8 2 Kor.                                                                                                                                                                            |
|            | 7 1 4 2 Kor. 4 16 ff. 265 1 Röm. 6 2 2 Röm. 6 11 ff. 266 1 Röm. 8 12 ff. 2 Gal. 5 25 8 Röm. 8 14 267 1 Gal. 5 17 2 Gal. 5 16 268 1 Kor. 10 13 2 Kor. 3 8 8 Röm. 6 18 22 4 Röm. 7 2 8 Röm. 8 3 8 Röm. 6 18 22                        |
| \$.        | 265 <sup>1</sup> Röm. 6 <sub>2</sub> <sup>2</sup> Röm. 6 <sub>11</sub> ff.                                                                                                                                                          |
| \$.        | 266 1 Röm. 8 12 ff. 2 Gal. 5 25 8 Röm. 8 14                                                                                                                                                                                         |
| \$.        | 267 ¹ Gal. 5 17 ² Gal. 5 18                                                                                                                                                                                                         |
| <b>S</b> . | 268 <sup>1</sup> 1 Kor. 10 <sub>18</sub> <sup>2</sup> 1 Kor. 3 <sub>8</sub> <sup>8</sup> Röm. 6 <sub>18 22</sub>                                                                                                                    |
|            | 4 Röm. 74                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>S</b> . | <sup>4</sup> Röm. 74 <sup>5</sup> Röm. 8 <sup>6</sup> Röm. 6 <sub>18</sub> <sup>7</sup> Gal. 5 <sub>18</sub> 269 <sup>1</sup> 1 Kor. 6 <sub>19</sub> f. <sup>2</sup> Röm. 6 <sub>11 22</sub> 7 <sup>6</sup> 1 Thess. 1 <sup>9</sup> |
|            | <sup>8</sup> Röm. 14 <sup>8</sup> 2 Kor. 5 <sup>15</sup> <sup>4</sup> 1 Thess. 2 <sup>12</sup> Phil. 1 <sup>27</sup> <sup>5</sup> Röm. 12 <sup>1</sup>                                                                              |
| 5.         | 270 <sup>1</sup> Röm. 12 1 Kor. 12                                                                                                                                                                                                  |
| \$.        | 271 <sup>1</sup> 1 Kor. 5 <sub>12</sub> - 20                                                                                                                                                                                        |
| \$.        | 271 <sup>1</sup> 1 Kor. 5 <sub>12</sub> - <sub>20</sub> 272 <sup>1</sup> Röm. 6 <sub>11</sub>                                                                                                                                       |
| <b>S</b> . | 273 1 Röm. 15 8 2 Röm. 15 7 8 2 Kor. 8 9 4 Phil.                                                                                                                                                                                    |
|            | 21-6                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>S</b> . | 274 1 Kor. 4 16 11 1 Phil. 3 17                                                                                                                                                                                                     |
| De         | er Mensch                                                                                                                                                                                                                           |
|            | 275 <sup>1</sup> 1 Kor. 4 <sub>8</sub> f.                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.         | Schlacken 277.  277 <sup>1</sup> 2 Kor. 12 , <sup>2</sup> Gal. 5 <sub>22</sub> <sup>3</sup> Matth. 23 <sup>4</sup> Gal.                                                                                                             |
|            | 9 8 5 9 31-11 96                                                                                                                                                                                                                    |





- S. 278 1 1 Kor. 51 2 Mt. 11 18-19 Ck. 7 81-84
- S. 279 <sup>1</sup> 2 Kor. 11 <sub>17</sub> <sup>2</sup> 2 Kor. 11 <sub>1</sub> f. <sup>3</sup> Matth. 5 <sub>87</sub> <sup>4</sup> Röm. 1 <sub>9</sub> f. <sup>5</sup> Phil. 1 <sub>8</sub> <sup>8</sup> 1 Thess. <sup>7</sup> 2 Kor. 1 <sub>28</sub> Menschliche Größe 280.
- S. 281 1 Apg. 16 16-18 Apg. 20 7-12 2 Kön. 4 84
- 5. 282 1 Apg. 28 1-6 2 Apg. 27 10
- S. 283 1 Apg. 27 81 83 42 ff.

Gewinnende Liebe 283.

- S. 284 <sup>1</sup> Röm. 1<sub>8</sub> ff. 15<sub>80</sub> ff. <sup>2</sup> 1 Kor. 1<sub>4-9</sub> <sup>3</sup> 1 Kor. 14<sub>15 19</sub>
- S. 285 <sup>1</sup> 1 Kor. 14 <sub>89</sub> <sup>2</sup> 2 Kor. 9 <sub>6</sub> <sub>8</sub> <sup>8</sup> 2 Kor. 9 <sub>10</sub> ff. <sup>4</sup> 2 Kor. 8 <sub>1</sub> - <sub>9</sub> <sup>5</sup> 2 Kor. 8 <sub>8</sub> - <sub>15</sub> 9 <sub>7</sub>
- 5. 286 1 2 Kor. 92-6 2 1 Kor. 3 u. 4 8 1 Kor. 16 12
- S. 287 <sup>1</sup> Gal. 3<sub>1-8</sub>
- 5. 288 <sup>1</sup> Gal. 4<sub>13-20</sub> <sup>2</sup> Gal. 6<sub>11-17</sub> <sup>8</sup> Phil. 4<sub>10-17</sub>
  <sup>4</sup> 2 Kor. 12<sub>14</sub> f.
- S. 289 1 1 Kor. 4<sub>1</sub>-<sub>15</sub> 2 1 Kor. 4<sub>16</sub>-<sub>21</sub> 8 2 Kor. 6<sub>11</sub> ff. 4 1 Kor. 10<sub>1</sub>-<sub>18</sub>
- S. 290 1 Thes. 36-13
  Als Freund 291.
  - 5. 291 <sup>1</sup> 1 Kor. 4<sub>17</sub> <sup>2</sup> 1 Kor. 16<sub>10</sub> <sup>8</sup> 1 Kor. 16<sub>10</sub> <sup>4</sup> Phil. 2<sub>19</sub> ff. <sup>5</sup> 2 Kor. 2<sub>18</sub>
  - S. 292 <sup>1</sup> 2 Kor. 7<sub>18-16</sub> <sup>2</sup> 8<sub>6</sub> 12<sub>18</sub> <sup>8</sup> 8<sub>16</sub> f. <sup>4</sup> 8<sub>28</sub> <sup>5</sup> Phil. 2<sub>26-80</sub>

Gegenfäge 293.

- S. 293 <sup>1</sup> 2 Kor. 24 Phil. 3 <sub>18</sub> <sup>2</sup> Röm. 12 <sub>15</sub> <sup>3</sup> Offbg. 30h. 7 <sub>17</sub> <sup>4</sup> 1 Kor. 7 <sub>80</sub> <sup>5</sup> 2 Kor. 4 <sub>10</sub> <sub>16</sub>
- S. 294 <sup>1</sup> 1 Kor. 4<sub>3</sub> vgl. 9<sub>1</sub> 2 Kor. 1<sub>16</sub> 1<sub>21</sub> <sup>2</sup> 3. B. 1 Kor. 4<sub>8-18</sub> <sup>3</sup> 1 Kor. 3 <sup>4</sup> Phil. 4<sub>18</sub> 2 Kor. 12<sub>9</sub> f. <sup>5</sup> 1 Kor. 15<sub>9</sub> f. <sup>6</sup> 2 Kor. 11<sub>17</sub> <sup>7</sup> 2 Kor. 6<sub>11</sub> <sup>8</sup> 2 Kor. 1<sub>12</sub> vgl. 3<sub>18</sub>-4<sub>7</sub>

3m Angesicht bes Cobes 295.

- S. 295 1 2 Kor. 1 9 vgl. 18-14
- S. 297 1 1 Kor. 45-510 2 Phil. 121-24 3 Phil. 217
- 5. 298 1 Röm. 8 ss f. 2 1 Kor. 15 55 3 Phil. 1 6
- 5. 299 <sup>1</sup> Jgn. Röm. 6 <sup>2</sup> 2 Kor. 5 <sub>9</sub>



Im vorigen Jahre ist das vorliegende Buch in einem größten Teil als eine Reihe von Einzelartikeln in der "Christlichen Welt" erschienen. Auf vielfaches Ersuchen hin habe ich mich entschlossen, diese Artikel in Buchsorm umzuarbeiten. Kein Stück ist dabei wohl ganz unverändert geblieben, und zwei ganze Teile "Der Theologe" "Der Mensch" sind neu hinzugekommen. Ich habe auch deshalb gern die Umarbeitung vorgenommen, weil das Buch eine notwendige Ergänzung zu meinem "Iesus im 19. Jahrhundert" ist, indem es zeigt, wie das Evangelium dazu kam, mit der "Welt", d. h. mit dem antiken Staat und seiner Religion und Sittlichkeit den Pakt zu schließen, den man Kirche nennt. Es soll zeigen, wie notwendig, wie heilsam diese Vermittlung war, wie reine Motive sie hatte, aber auch, welche Gefahren in ihr für das Evangelium selbst schlummern.

Mehr noch soll das Buch dazu mithelfen, Paulus unserm Volke verständlich und wert zu machen. So hat es mich besonders gefreut, wenn Religionslehrer mich baten, die Artikel als Buch zu veröffentlichen. Und ich würde hoch belohnt fein, wenn es dazu beitragen würde, die große Entdeckung der Theologie des 19. Jahrhunderts, die Paulus heißt, den Gebildeten unseres Volkes nahe zu bringen. Noch stehen die meisten Paulus, dem "Sanatiker" und "Dogmatiker", mit Miftrauen gegenüber. Kein Wunder! Er, ber Mann, deffen geuergeist keine Sesseln tragen konnte, an dessen Wahrhaftigkeit und Unbedingtheit das Gesett gerbrochen mar, ist gur Sessel geworden und zum Joch. Die Schalen seines frommen Lebens hat man zu einem neuen Gefet gemacht und seinen Kern als unwesentlich beiseite geschoben. Mit seiner Dogmatik wurden die Kinder in der Schule geplagt, so daß sie als Männer noch diesen unerträglichen Gedanken= und Gewissenszwang samt seinem vermeintlichen Urheber haffen. Oder es blieb bei allem Drill oft ein unverstandenes hinneh-





dem er gerade in dem schweren Ringen um Gott zuerst den Weg

gur Religion der Gotteskindschaft gebahnt hat.

Iwei Dinge mag man vielleicht in diesem Buche suchen, aber nicht finden, die mancher ungern vermißt. Einmal, daß nichts Aeußerliches mitgeteilt ist über die Reisen des Apostels. Gerade die Schule wird hier ungern auf anschausichen Stoff verzichten. Ebenso wünschen vielleicht viele eine genauere Besprechung der Echteitsfragen, eine Begründung der Tatsache, daß in diesem Buche nur Röm., 1 und 2 Kor., Gal., Phil., 1 Thess. als Paulusbriefe benutzt sind, und eine Auseinandersetzung darüber, warum nun diese Schreiben, die von Bruno Bauer, Coman, Steck, Kalthoff u. a. in ihrer Echtheit bestritten werden, doch für wirkliche Briefe des Apostels genommen sind.

Nun halte ich es zum Derständnis des Apostels Paulus gar nicht für nötig, daß man über den hafen von Seleucia und über die langen Mauern von Athen und den Areopag spricht, und ich glaube, daß die Schule über den Reisen des Apostels, wie die Apostelgeschichte sie bietet, leider sehr oft ihn selbst völlig aus den Augen verliert, daß die Kinder manchmal die gänglich unnüt eingepaukten Reise= stationen zwar herleiern können, aber vom Geist des großen Missio= nars kaum einen hauch verspürt haben. Diesen Unfug zu unter= stügen ist dies Buch nicht geschrieben. Dennoch mag mancher Cefer auch aus guten Gründen mehr Aeußerliches wünschen. Das findet er jett recht gut zusammengestellt in dem soeben erichienenen Buch von C. Clemen Paulus, fein Leben und Wirken, Immer noch benuthar bleiben baneben Gießen 1904. 2 Bde. die auch dort angegebenen Schriften von Renan (St. Paul 1869) und hausrath (Der Apostel Paulus 2. Aufl. 1872); viel an= schauliches modernes Material enthält C. Schneller, In alle Welt 1897.

Die Echtheitsfrage zu behandeln und für Nichttheologen ausreichend zu behandeln, hätte einen Band von ungefähr dem gleichen Umfang wie das vorliegende Buch erfordert. Dor allen Dingen ist es sehr schwer, einem, der nicht die gesamte altchristliche Literatur





kennt, einen Eindruch davon zu geben, weshalb die Bestreitung der Echtheit aller auf den Namen des Paulus gehenden Briefe ein gänzlich aussichtsloses Unternehmen ist. Die glückliche Leichtigkeit — um nicht zu sagen Leichtsertigkeit, mit der ein Kalthoff auf wenigen Seiten diese Frage meint entscheiden zu können, ist mir nicht gegeben. So habe ich mich entschlossen, zu dem Bild der Persönlichekeit des Paulus und seines Werkes nur die von der kritischen Wissenschaft sast allgemein als echt anerkannten Briefe zu benutzen. Das Bild, das so entsteht, spricht am besten für sich selbst, und seder Leser kann sich die Frage vorlegen, ob der Mann und die Vershältnisse, die sich in den benutzten Briefen spiegeln, wirklich an den Anfang der großen Christenheit gehören oder nicht.

Die hier nicht verwendeten, auf den Namen des Paulus überlieferten Briefe des Neuen Testamentes, lassen sich in vier Gruppen teilen.

- 1. Der Brief an die Hebräer wird erst in späteren Handschriften auf Paulus zurückgeführt, die alte Kirche hat immer geschwankt, ob sie ihn dem Apostel zuschreiben solle oder nicht; er ist sicher nicht von Paulus.
- 2. Die Briefe an den Timotheus und Titus (sog. Passtoralbriefe) stammen auch nicht von Paulus, wie die Mehrzahl der Sorscher zugiedt. Darauf führt sowohl der gegen die andern scharf abstechende Sprachgebrauch der Briefe als die gänzlich veränderten Gemeindeverhältnisse, die viel weiter entwickelt sind und die der "Paulus" dieser Briefe für eine spätere Zeit erst weissagt! (z. B. 1 Tim. 4). So wagt denn ein Hauptvertreter der Echtheit auch dieser Briefe, B. Weiß, nur noch, sie für eine noch von Paulus selbst unternommene Weiterentwicklung seines früheren Standpunktes und der Gemeindeverhältnisse auszugeden. Aber auch dieser Vermittzlungsversuch läßt sich nicht aufrecht erhalten. Kleine Stücke dieser Briefe mit persönlichen Notizen nehmen andere Sorscher als Billets von des Apostels Hand, um die ein Späterer dann für seine Zeit die Briefe komponiert habe.
- 3. Die Echtheit des Epheserbriefes wird auch von solchen Sorschern festgehalten, die nach historisch-kritischer Methode ohne ein dogmatisches Interesse arbeiten. Allein immer mehr scheint sich doch die Annahme seiner Unechtheit durchzuseten. Die ganze



Haltung des Briefes und einzelne seiner Anschauungen sind auch einer Abfassung durch den Apostel wenig günstig. Besonderen Anstoß muß es dem, der von den Korintherbriefen herkommt, erregen, daß "Paulus" in diesem Brief (2, 20) die Apostel (also sich mit) als das Fundament der Kirche bezeichnet (nicht mehr Christus 1 Kor. 3, 11), ja daß er sie (und sich mit!) die heiligen Apostel (3, 5) nennt. So sprach eine spätere Zeit. — Andere Bedenken stehen der Echtheit des 2. The sialon ich er briefes entgegen, den ungefähr dieselben Forscher für echt halten, die auch den Epheserbrief dem Apostel selbst zuschreiben.

4. Der Brief an die Kolosser und das Billet an Philemon werden von der überwiegenden Jahl der Kritiker für echt gehalten, d. h. von demselben Verfasser wie Röm., 1 und 2 Kor. u. s. w. hergeleitet. Einige Stellen im Kolosserbrief, die stark antignostisch sind, werden von einem Teil dieser Forscher von diesem Urteil ausgenommen und für spätere Einsätze angesehen. Auch gegen den Phislipper brief sind Bedenken geltend gemacht worden, aber sie werden fast von niemand mehr geteilt.

Natürlich sind daneben einzelne Stellen und Kapitel in ihrer Echtheit bestritten, wovon wir selbst einmal einen Sall für berechtigt ansehen mußten (S. 214).

Ueber den gegenwärtigen Stand aller dieser Fragen orientiert jest mit reichlichen Literaturangaben am besten und schnellsten der erste Band des Buches von Clemen. Wer eine klare, schöne Erwägung der Gründe von einem dem vorliegenden Buch sehr nachesstehenden Standpunkt lesen will, greife zu Pfleiderer, Das Urschriftentum, Berlin 2 1902, 2 Bde., oder zu Jülicher, Einseitung in das Neue Cestament, Tübingen 4 1901.

Ich hoffe, daß dem Bilde, das ich von Paulus entworfen habe, kein wesentlicher Zug fehlt, obwohl ich mich streng auf die von mir wie von den meisten Sorschern für sicher echt gehaltenen Briefe beschränkt habe. Wer mehr vom Urchristentum kennen Iernen will, benutse noch das große und bedeutende Werk von C. Weizsäcker, Das apostolische Zeitalter, Tübingen 3 1902, und das kleinere, geistzeiche Buch von Wernle, Die Anfänge unserer Religion, Tübingen 2 1903.

Das vorliegende Buch ist dazu bestimmt, gelesen, nicht nachge=





schlagen zu werden. Doch ist in der Verbindung von Inhaltsverzeichnis und Stellenverzeichnis, wie ich sie gewählt habe, die Mögelichkeit gegeben, eine Stelle unter dem jedesmal zu ihrer Verwendung führenden Gesichtspunkt ohne große Mühe zu finden. Die Uebersehung ist meist in selbständigem Anschluß an Weizssächers Neues Testament gegeben, das auch am besten für eine zusammenhängende Lektüre der Briese benutt wird. —

Den festen Grund aller wahren Güte legen wir im Menschen, wenn wir ihn erziehen zur Dankbarkeit und zur Ehrsurcht. Unsere Vorsahren, die im Drange der Zeit leider so oft das heidentum am verkehrten Orte aus der Kirche weggesegt haben, sie haben uns auch eine starke Quelle der Ehrsurcht und der Dankbarkeit geraubt, da sie unsere großen Ahnen, die wahren heiligen, mit all dem eingebrungenen Volk der Floriane und Sebastiane aus der Kirche vertrieben. Wir sollten doch einmal versuchen, nachdem uns Carlyle den Sinn für eine echte "Heiligenverehrung" wieder geschenkt hat, ob wir nicht den Großen unsere Religion ihren Platz auch im gottesbienstlichen Leben zurückgeben könnten durch Seiern in evangelischem Sinn. Bis das möglich sein wird, ist die Schule und der Vortragssaal der Ort, wo mit den andern auch ein Paulus wieder lebendig werden muß.

Wenn das vorliegende Buch hierzu recht fleißig ausgebeutet wird, so ist der schönste Wunsch erfüllt, den der Verfasser seinem Werke mit auf den Weg geben kann.

h. Weinel.



Anzeigen

# Beinrich Weinel:

Die Wirkungen des Geistes und der Geister im nachapostolischen Zeitalter bis auf Irenaeus. Gross 8. 1899. M. 5.—.

Paulus als kirchlicher Organisator. (Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte Nr. 17.) 8. 1899. M. —.75.

Die Aichtkirchlichen und die freie Cheologie. Meine Vorträge in Solingen, ihre Gegner und ihre Freunde. Erstes bis drittes Tausend. 8. 1903. 80 Pf.

# Jesus

# im neunzehnten Jahrhundert.

1.—3. Caus. Juni 1903. 6. Caus. Dez. 1903. 7. Caus. Nov. 1904. 8. M. 3.—. Gebunden M. 4.—.

In halt: Einleitung. — Die Zerstörung des überlieferten Christusbildes durch die hidorische Artitif (Beimarus, Paulus, Lessing, Strauß, Bauer, die moderne Theologie). — Jesus als Keformator der Ethist und des Kultus im Lichte des Liberalismus (Kenan, Strauß, die Freireligiösen und Egidyaner, Wolfgang Kirchbach). — Jesus im Lichte der sozialen Frage (Richard Wagner, Sozialdemokraten. Christlich-Soziale). Jesus im Lichte des Kulturproblems als Prediger einer buddhistischen Selbsterlösung (Schoppenhauer, Wagner, Cheosophen und "Germanen". Nietziche. Naumann. Haefel u. a.). — Jesus und die religiöse Frage der Gegenwart (Costot. Chamberlain. Harnack. Rosegger. Bourrier. Schell.)

"Cheologische Literaturzeitung (Professor D. Holtzmann-Strassburg): "Klar gedacht und tief empfunden, eignet es sich um der edlen popularität und packenden, ja binreissenden Kraft der Sprache willen ... vorzüglich gur Einführung gebildeter und religios angeregter Laien in die Probleme, die sich hier auftun ... Ein Glangstuck im Gangen bildet der fünfte und letzte Ceil . . . das mit unvergleichlicher Energie und dabei doch in feinster Zeichnung meisterhaft entworfene Bild Jesu selbst, in welchem jeder, der irgendwie an den Arbeiten der Evangelienkritik und Erforschung des Archristentums teilgenommen hat, ein en überaus glücklichen Murf, ja eine vorläufig abschliessen de Cat erkennen wird . . . Denke ich . . . vieler Zeitgenossen, die mit dem Druck der grossen Organisationen, in die wir hineingeboren werden und unter deren Arbeitslasten das Individuum erliegt, oft wochenlang keine Stunde erübrigen können für Beschäftigung mit dem, was sie doch auf dem Grund der Seele unverarbeitet und unerwecht, wie schlafend, liegen fühlen. Menn die Merktage wieder einmal vorüber sind und sie dann etwa zu diesem Buche greifen wollen, werden sie einen Sonntag haben und Gott danken".

## Das Neue Testament

#### übersett von D. C. Weigfacker

Billige Ausgaben:
Klein oktavausgabe cartoniert M. 1.50.
In Leinwand gebunden M. 2.—.
Auf starkem Papier in Leder gebunden M. 3.—.
Großoktavausgabe cartoniert M. 1.50,
in Leinwand gebunden M. 2.—.

"Man freut sich jeder neuen Auflage dieser ausgezeichneten Uebersetzung, die für Theologen und Caien gleich brauchbar ist. Den letzteren kann sie vielfach eine Auslegung ersetzen." Lit. Beil. d. Deutschen Evang. Kirchenzeitung. 1900. Nr. 7.

## Textbibel des Alten und Neuen Testaments.

herausgegeben von D. E. Kautich.

# Das Neue Testament

in der Uebersetzung von D. C. Weizsäcker. Groß 8, VIII, 1139, IV 212, IV 288 SS. = 1655 SS.

## Billige Ausgabe:

Altes Testament mit Apokryphen und Neues Testament geh. M. 5.—, gebunden M. 6.—, geb. schwarz in Gold M. 7.—.

Um die Anschaffung der "Textbibel" selbst zu diesem außerors bentlich billigen Preise noch zu erleichtern, wird sie auch in 5 Liesferungen (von je etwa 20 Bogen) à 1 M. geliesert. Die Liesferungsausgabe der "Textbibel" soll rechtzeitig vor Weihnachten 1904 vollendet sein.

Die Textbibel bietet alles, was Luthers Bibelübersetzung enthält. Sie will aber diese nicht verdrängen, sondern neben ihr dem Bedürfnis nach einer dem heutigen Stande der Schriftsorschung entsprechenden Uebersetzung genügen.

Ju diesem Zwecke sucht sie den Inhalt des hebräischen und griechischen Certes in klarem Deutsch wiederzugeben und dem heutigen Ceser in seiner Sprache möglichst genau das zu sagen, was der Grundtert vor Zeiten seinen ersten Cesern gesagt hat. Dermöge ihrer Genauigkeit und Treue hat sie den Wert einer Erklärung.

Damit ist nicht nur den Theologen von Sach ein wertvoller Dienst geleistet, sondern auch ein Mittel geboten, die Laien in das Verständnis der Bibel einzuführen und die Wertschätzung derselben in den weitesten Kreisen unseres Volkes zu fördern.

Die poetischen Stücke sind dadurch äußerlich kenntlich ge-

macht, daß sie durchweg in Derszeilen gedruckt sind.

Diejenigen Apokraphen, welche Cuther in die Bibel aufgenommen hat, sind in der Textbibel enthalten.

Das format ist das unserer hausbibeln.

Das Noue Testament ist in der Uebersetzung von C. Weizsäcker abgedruckt und dabei das hier angewandte System verschiedener Typen zur Hervorhebung und Kennzeichnung einzelner Stellen beibehalten.

## Stimmen der Presse über die "Textbibel":

"Don herzen wünschen wir, daß viele deutsche Christenleute zu ihrer Erbauung zu dieser Bibel greifen. Wenn sie in ihren Jungen die großen Caten Gottes verkündigen hören, dann wird es ihnen leicht gemacht zu empfinden: in diesem Buche redet Gott auch heute noch zu meiner Seele:"

Theologische Rundschau. IV. Jahrg. 2. Heft.

"Die Uebersetzungen der beiden Testamente von den Prosessoren Kautzich und Weizsäcker sind wissenschaftlich längst gewürdigt als das beste, was wir zurzeit auf diesem Gebiet haben . . . ist es uns ein Anliegen, auf dieses Werk, das ein ehrenvolles Denksmal deutscher Theologie bleiben wird, auch unsere Leser hinzuweisen, in deren Kreis sowohl nach Beruf als aus Neigung ein solches hilfssmittel ernsthaften Bibelstudiums dankbar begrüßt wird."

Sürsorge für die weibliche Jugend. IX. Jahrg. Mr. 11.

"... wenn auch zunächst trot der großen Zurückhaltung, der sich die Bearbeiter in kritischer Beziehung befleißigt haben, viele Kreise unserer Bibelleser ihm etwas mißtrauisch gegenüber stehen werden, so ist doch zu hoffen, daß das wachsende Interesse an einer sließenden und mit möglichster Gewissenhaftigkeit hergestellten Uebersetzung der Bibel auch dieser Textbibel immer mehr Freunde gewinnen und so auch dadurch das Verständnis der heiligen Schrift immer mehr zunehmen wird.

Theologisches Literaturblatt. XXI. Jahrg. Nr. 18.

"Ein prächtiges Werk . . . hier ist nun Altes und Neues Tesstament zusammen zu haben und für alle die, welche sich nicht mit der LuthersUebersetzung begnügen oder befreunden wollen, der ershoffte Ersatz da . . . Derfasser und Derlag haben sich mit dieser Ausgabe ein reiches Verdienst erworben." Die hilfe. 1899. Nr. 51.

et: · ŗţ: .. 

..

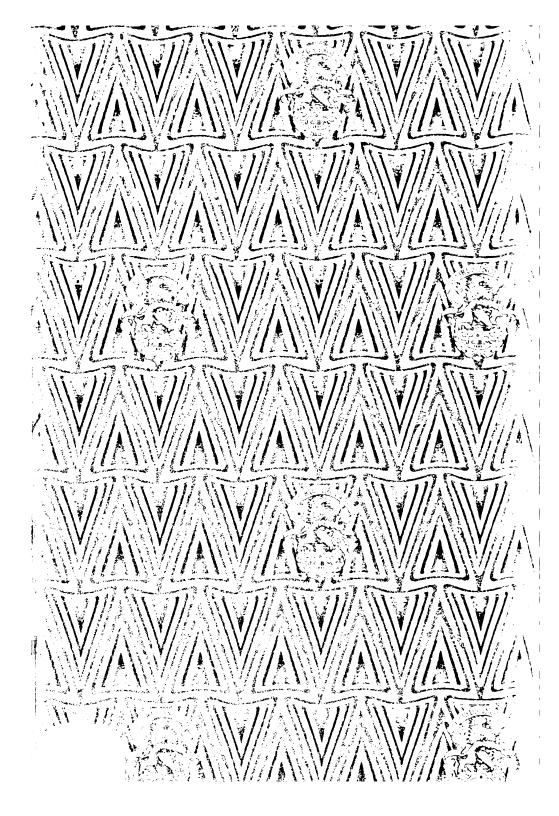

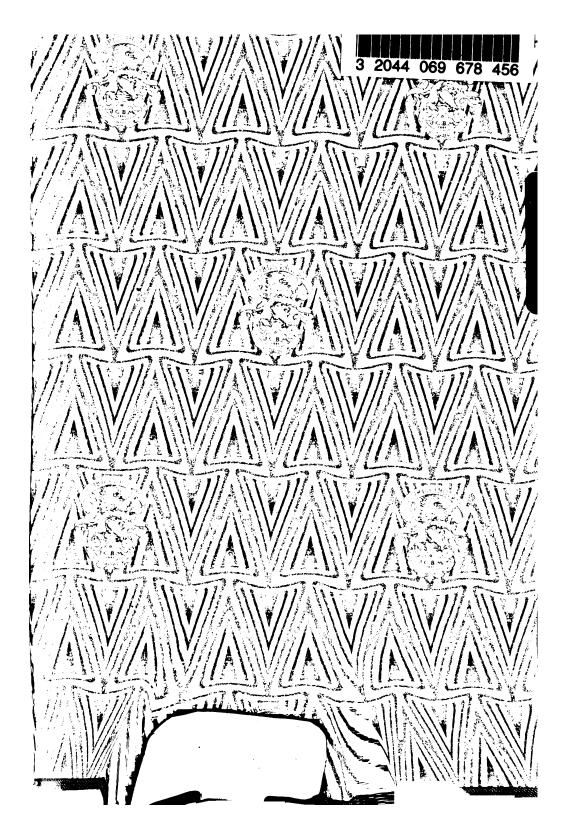

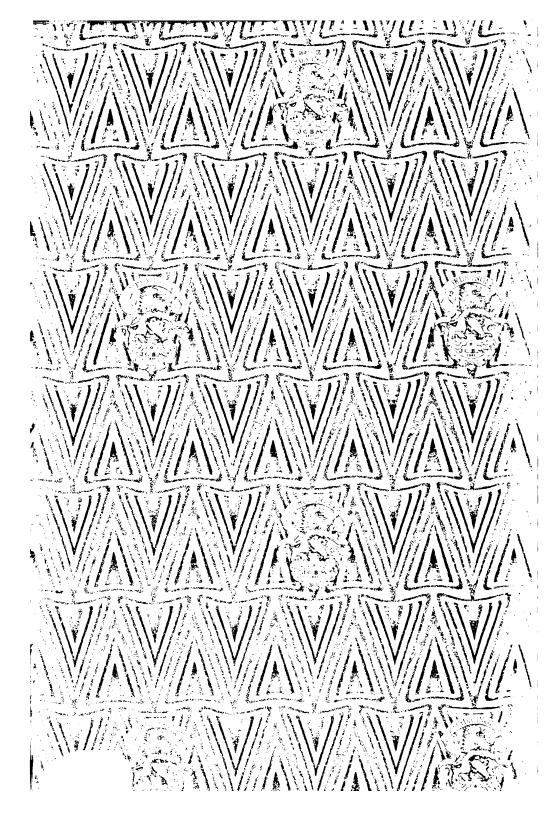

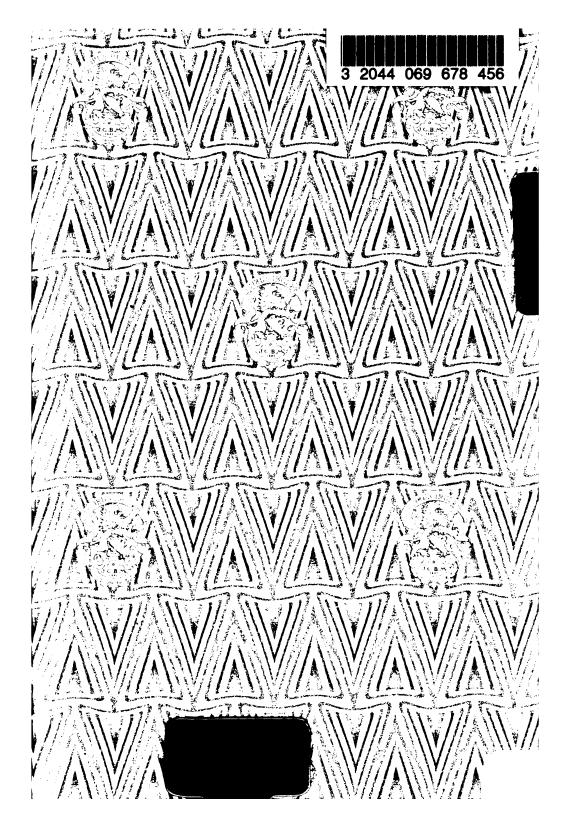

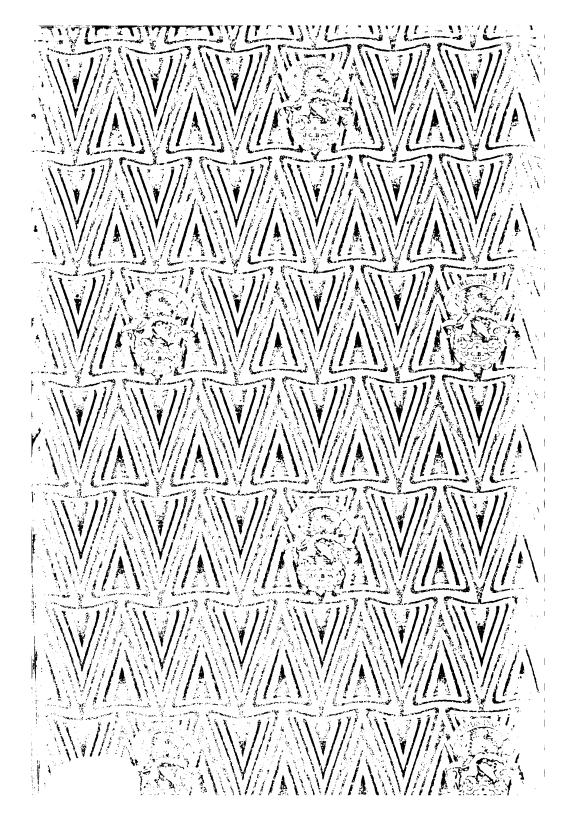

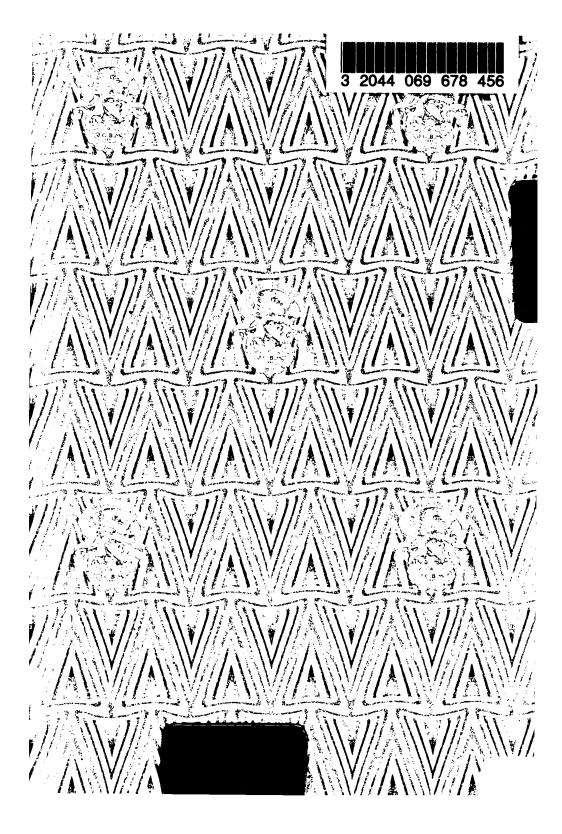